# ÜBER DIE URSACHEN

DER

# KREBSKRANKHEIT

UND IHRE

# HEILBARKEIT DURCH DAS MESSER.

EINE UNTERSUCHUNG
NACH DEN ERFAHRUNGEN AUS DER CHIRURGISCHEN KLINIK UND DER PRIVATPRAXIS DES HERRN PROFESSOR DR. ROSE IN ZÜRICH.

# INAUGURAL - DISSERTATION

VORGELEGT

## DER HOHEN MEDICINISCHEN FACULTÄT

DER

### UNIVERSITÄT ZÜRICH

von

### SIEGFRIED FISCHER

VON TRIENGEN (LUZERN),

PRACTISCHER ARZT IN AUSSERSIHL-ZÜRICH, s. Z. ASSISTENT BEI HERRN PROF. DR. ROSE.

#### GENEHMIGT

AUF ANTRAG DES HERRN PROF. DR. E. ROSE:

LEIPZIG

DRUCK VON J. B. HIRSCHFELD.

1881.



# ÜBER DIE URSACHEN

DER

# KREBSKRANKHEIT

UND IHRE

# HEILBARKEIT DURCH DAS MESSER.

EINE UNTERSUCHUNG
NACH DEN ERFAHRUNGEN AUS DER CHIRURGISCHEN KLINIK UND DER PRIVATPRAXIS DES HERRN PROFESSOR DR. ROSE IN ZÜRICH.

# INAUGURAL - DISSERTATION

VORGELEGT

# DER HOHEN MEDICINISCHEN FACULTÄT

DER

### UNIVERSITÄT ZÜRICH

VON

### SIEGFRIED FISCHER

VON TRIENGEN (LUZERN),

PRACTISCHER ARZT IN AUSSERSIHL-ZÜRICH, s. Z. ASSISTENT BEI HERRN PROF. DR. ROSE.

#### GENEHMIGT

AUF ANTRAG DES HERRN PROF. DR. E. ROSE.

### LEIPZIG

DRUCK VON J. B. HIRSCHFELD.

1881.

| • |                                                          |                |
|---|----------------------------------------------------------|----------------|
|   |                                                          |                |
|   |                                                          |                |
|   |                                                          |                |
|   |                                                          |                |
|   |                                                          |                |
|   | Separat-Abdruck aus der Deutschen Zeitschrift für Chirur | gie. XIV. Band |
|   |                                                          |                |
|   |                                                          |                |
|   |                                                          |                |
|   |                                                          |                |
|   |                                                          | -              |
|   |                                                          | •              |
|   |                                                          |                |
|   |                                                          |                |
|   |                                                          |                |
|   |                                                          |                |
|   |                                                          |                |
|   |                                                          |                |
|   |                                                          | ·              |
|   |                                                          | •              |
|   |                                                          |                |
|   |                                                          |                |
|   |                                                          |                |
|   |                                                          |                |
|   |                                                          |                |
|   | t.                                                       |                |
|   |                                                          |                |
|   |                                                          |                |

#### GEWIDMET

# SEINEM HOCHVEREHRTEN LEHRER

# HERRN

PROFESSOR DR. E. ROSE

AUS DANKBARKEIT UND VEREHRUNG

VOM

VERFASSER

Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from Wellcome Library

# VORWORT.

Die Meinung der Aerzte über das, was sie den Kranken wirklich nützen, geht oft sehr auseinander. Am meisten gilt das vielleicht für die Erfolge, welche der Operateur bei der Krebskrankheit hat oder wenigstens zu haben glaubt. Viele sind so optimistisch, alle Kranken, von denen sie nach Vernarbung der Wunde nichts Weiteres hören, für definitiv geheilt zu halten, anderen wird es wie Herrn Professor Rose ergangen sein. Wenn man im Laufe weniger Jahre einen Krebskranken nach dem andern mit neuen, vielleicht noch operablen, noch viel häufiger jedoch schon inoperablen Krebsgeschwülsten wiederkommen sieht, so wird man leicht von einem gewissen Pessimismus ergriffen, der zuletzt fast einen Widerwillen gegen alle Krebsoperationen hervorruft. Und das um so mehr, wenn man, wie Herr Professor Rose, in einem Lande prakticirt, wo manche Carcinome und Sarkome fast wie eine acute Krankheit so überraschend schnell ablaufen. Herr Professor Rose hat das beispielsweise in seiner Bearbeitung von den Strumacarcinomen (vgl. "Die chirurgische Behandlung der carcinomatösen Strumen" von Professor Rose in Langenbeck's Archiv Bd. XXIII. Heft 1, S. 8) constatirt, und wird dasselbe auch in dieser Arbeit an anderen Fällen gezeigt werden.

Und um nun noch die Undankbarkeit der Krebsoperationen zu steigern, kommt hinzu, dass auf der anderen Seite hier im Publicum gegen die Anfänge der Krankheit, wo sie doch am heilbarsten ist, noch eine so gar grosse Indolenz herrscht.

Wie oft verweigern hier zu Lande noch Kranke mit zweifellosen Krebsgeschwülsten jede Kunsthülfe, weil sie im günstigen

VI Vorwort.

Anfangsstudium noch nicht erhebliche Störungen merken oder sich vor dem Messer, ungeachtet des Chloroforms und trotz der drohenden Gefahr, zu sehr fürchten.

Wie oft suchen hier Kranke erst dann Hülfe, wenn die Krankheit längst unheilbar geworden oder nur noch die eingreifendste und gefährlichste Operation möglicherweise einen Erfolg in Aussicht stellt. Erlebt man es doch sogar, dass sich selbst Aerzte über die Gefahren einer vorliegenden Geschwulst nicht gar selten täuschen und den Kranken von jeder Operation so lange zurückhalten, bis nicht mehr zu helfen ist.

Alles das zusammen drängte die Frage ernstlich auf: Verlohnt es sich hier in Zürich überhaupt, Krebsoperationen zu machen?

Auf der anderen Seite lässt die prophylaktische Therapie der Carcinome und Sarkome nicht weniger zu wünschen übrig.

Wenn in einer Familie ein Glied unerwartet von dieser unheimlichen Krankheit fortgerafft wird, plagen sich Eltern und Kinder mit der Frage: Wovon kann das Leiden wohl gekommen sein? Alle Aerzte werden ausgefragt, was wohl die Schuld gewesen sein möge, wie man sich wohl vor einem zweiten Schicksal derart schützen könne?

Zu einer exacten Beantwortung dieser Fragen hat mir Herr Professor Rose das ganze Material, welches ihm seine hiesige Wirksamkeit in der chirurgischen Klinik im Kantonspital, wie auch seine consultative Privatpraxis in Zürich geboten hat, zur Verfügung gestellt. Es umfasst alle Fälle, welche ihm vom Herbst 1867 bis 1878 vorgekommen sind und hat sich die Bearbeitung theils durch die grossen Schwierigkeiten, weitere Nachrichten über die Fälle zu erhalten, theils durch andere Hindernisse bis jetzt verzögert. In 72,2 Proc. aller Fälle ist es uns gelungen, Nachricht zu erhalten, was ich besonders den Herren Civilstandsbeamten und den Herren Collegen zu verdanken habe, und spreche ich denselben hiermit im vollen Maasse dafür meinen Dank aus.

Bei dieser Zusammenstellung ist zu bemerken und ganz besonders zu betonen, dass nur die Fälle mitgetheilt sind, die auch bei der histologischen Untersuchung, die wie gewöhnlich unser Professor

Vorwort. VII

der pathologischen Anatomie, Herr Professor Eberth, unternommen hat, als Carcinome, Sarkome und ihre Mischgeschwülste anerkannt sind. Alle Adenome, Papillome, Fibromyxome sind als gutartige Geschwülste fortgelassen. Nach dem vorliegenden Material werden nun zuerst die Operationen bösartiger Geschwülste nach dem Ort, an welchem sie am menschlichen Körper vorkommen, einzeln untersucht und dann das Resultat aus Allem zum Schluss zusammen-Es hat doch überrascht, wie viele Radicalheilungen im Verborgenen aufgefunden wurden und es hat sich in der That gezeigt, dass die mit der Zahl der Operirten wachsende Zahl der wiederkommenden Rückfälle den Operateur, so lange das Gesammtresultat nicht exact untersucht ist, nicht muthlos gegenüber dieser Krankheit machen sollte, gegen die wir doch sonst gar keine Hülfe haben. Auf der anderen Seite ist für die Entstehung der Carcinome unerwartet wenig herausgekommen, so sorgfältig doch von vornherein, nach Mittheilung von Herrn Professor Rose, in der Klinik gerade auf diesen Punkt geachtet worden ist. Und noch dazu sieht man es wohl den gemachten und sorgfältig verzeichneten Angaben über die Ursachen der Krankheit meist an, wie wenig auf die Ermittelung der Kranken, die sie allein aus sich oder mit Hülfe der Aerzte gemacht, in Wirklichkeit zu geben ist. Der Grund der Krebskrankheit bleibt uns eben, trotz aller Arbeiten der ersten Forscher, bei weitem in der Mehrzahl aller Fälle unbekannt.

AUSSERSIHL-ZÜRICH, im Juli 1880.

Der Verfasser.

# INHALT.

|                          |      |       |         |        |          |     |      |     |      |      |    |     |     |    |     |     |   | Seite       |
|--------------------------|------|-------|---------|--------|----------|-----|------|-----|------|------|----|-----|-----|----|-----|-----|---|-------------|
| Operationen <sup>*</sup> | an   | der   | Mami    | na     | •        | •   | •    | 6   | •    |      | •  | •   | ٠   | •  | •   | •   | • | 1           |
| 77                       | an   | den   | Genit   | taliei | 1        | •   | •    | •   | •    | •    | •  | •   |     |    | •   | •   | • | 48          |
| "                        | am   | Anı   | is und  | l Re   | cti      | ım  | •    |     | •    | ٠    | •  |     | •   | •  | •   | •   | • | 62          |
| "                        | am   | Rur   | npf     | •      | . `      | •   |      | •   |      | •    |    | ٠   |     |    | •   | •   | • | 74          |
| 27                       | am   | Oes   | sophag  | gus    | •        |     | •    |     |      | •    |    |     |     |    | ٠   | •   | 0 | 78          |
| 37                       | am   | Obe   | erkiefe | er     | •        | •   |      | •   |      |      |    |     |     | •  | •   | •   | • | 84          |
| "                        | am   | Unt   | erkief  | er .   | •        | •   |      | •   | ٠    | •    |    |     |     | •  |     |     | • | 96          |
| 17                       | an   | den   | Mund    | lipp   | en       | •   | •    | •   |      | •    | •  | •   | •   |    |     | •   | ٠ | 104         |
| <b>17</b>                | an   | der   | Parot   | is .   |          | •   | •    |     | •    |      | •  | •   | •   | •  | •   |     | • | 114         |
| 77                       | am   | Kop   | of (W   | ange   | n,       | Sti | irn, | S   | chlä | ife, | be | eha | art | er | Koj | of) | • | 116         |
| 17                       | am   | äus   | seren   | Ohr    |          | •   | •    | •   | •    | •    | •  | •   | •   |    | •   | •   | • | 120         |
| <b>?7</b>                | an   | der   | Nase    | •      | •        | •   | •    | •   | •    | •    | •  | •   | •   |    |     |     | • | 120         |
| 27                       | an   | der   | Zunge   | un     | d        | der | n N  | Aur | ndb  | ode  | n  | •   |     | •  | •   | •   | • | 136         |
| 17                       | am   | Hal   | s, Ph   | aryn   | <b>x</b> | und | lL   | ary | nx   |      | •  | •   | •   |    | •   | •   | • | 142         |
| 27                       | an   | den   | Extre   | emitä  | te       | n   | •    | •   | •    |      | •  | •   | •   | •  |     | •   | • | <b>15</b> 0 |
| <b>?7</b>                | weg  | gen : | Melan   | osarl  | koı      | mer | ı    | •   |      | •    | •  | •   |     | •  | •   | •   | • | 164         |
| Akute Carcin             | nose | und   | l Sarl  | coma   | tos      | se  | •    | •   | •    | •    | •  | •   | •   |    | •   |     |   | 168         |
| Purpura sare             | com  | atode | es .    |        |          | •   | •    |     | •    | •    | •  | •   | •   | •  | •   | •   |   | 177         |
| Gesammt - Re             | sum  | ıé    |         | •      | •        |     |      | •   | •    | •    |    | •   |     | •  | •   |     | • | 181         |

### Operationen an der Brustdrüse.

A. Wegen Carcinom (64 Fälle)
(63 Weiber, 1 Mann.)

Die Carcinome der Brustdrüse stelle ich allen anderen voran, nicht nur, weil sie entschieden am häufigsten vorkommen und daher am meisten verdienen bei der Besprechung über Carcinombehandlung berücksichtigt zu werden, sondern auch, weil sich in Folge der grösseren zu Gebote stehenden Zahl der Fälle daran die meisten sachlichen und praktischen Erörterungen schliessen lassen, die den später folgenden Abtheilungen mehr oder weniger zur Unterlage dienen können.

Alter sverhältnisse bei der Aufnahme. Theilen wir, um mit dem Alter der Patienten bei der Aufnahme in den Spital oder überhaupt in die Behandlung zu beginnen, die zu Gebote stehenden Altersangaben in Stufen von je 5 zu 5 Jahren, so gestaltet sich die Häufigkeitsscala folgendermassen:

|                |                 | Privatfälle von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Von den Jahren | Spitalfälle     | Herrn Prof. Rose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Summa |
| 36 - 40        | 2               | and the same of th | 2     |
| 40-45          | 9               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9     |
| 45-50          | 9.              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10    |
| 50-55          | 14              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15    |
| 55 - 60        | 6               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9     |
| 60 - 65        | 8               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9     |
| 65—70          | 4               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6     |
|                | $\overline{52}$ | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60    |

Es stehen uns also zu Gebote: 52 Altersangaben von Spitalpatienten und 8 aus der Privatpraxis des Hern. Prof. Rose, zusammen also 60. Wir zergliedern, um auf die sexuellen Verhältnisse zu recurriren, die Lebensbahn des Weibes in 3 Abtheilungen: 1. in die Zeit vor der Ausbildung der Sexualorgane (bis zum 18. Lebensjahr), 2. in die Zeit der Reife (18.—48. Lebensjahr) und 3. in die Zeit der Menopause (vom 48. Jahre an). (Ich bemerke zu dieser Eintheilung, dass sie ungefähr den Verhältnissen hiesiger Bevölkerung entspricht und nicht, wie es zur genauen Statistik nothwendig und interessant wäre, aus den Angaben in den Krankengeschichten eruirt werden konnte.) Wie man sich aus vorstehender Tabelle überzeugen kann, kommt das Mammacarcinom in der ersten Periode gar nicht vor; dagegen wird das grösste Contingent von der dritten gestellt: 42 von 59, wenn wir den Patienten männlichen Geschlechts ausser Acht lassen, also 71,2 Proc., während auf die zweite Periode nur 17 Patienten fallen (28,7 Proc.).

Die 51 weiblichen Spitalpatienten machten bei der Aufnahme zusammen eine Jahreszahl von 2501 Jahren; es fällt daher im Durchschnitt auf eine Patientin eine Durchschnittsjahreszahl von 47,8. Die gleiche Berechnung bei den Privatfällen ergab bei acht Fällen eine Gesammtzahl von 469 Jahren; es fällt somit auf eine Patientin eine Durchschnittsjahreszahl von 58,5. Es waren also die Patienten aus der Privatpraxis durchschnittlich älter, wie die aus der Spitalpraxis, was im Allgemeinen daraus erklärlich ist, dass der Herr Professor erst dann von den behandelnden Aerzten consultirt wird, wenn noch die Alternative zwischen "Nichtoperiren" und letztem Termin zur Operation vorhanden ist, zudem die Patientinnen in derartigem Zustande waren, dass nur noch unter günstigeren Verhältnissen der Privat behandlung an ein Ueberstehen der Operation zu denken war. Ungefähr gleich verhält es sich meistens auch bei den Spitalfällen, wie denn überhaupt es auffallend ist, wie aussergewöhnlich lange Mammacarcinome hier zu Lande umhergetragen werden, bis die Patienten aus eigenem Antriebe oder auf Rath des Arztes zur Operation in den Spital kommen.

Wir betrachten die Spitalfälle und Privatfälle in Bezug auf das durchschnittliche Alter gemeinschaftlich und da fallen auf je einen der verwerthbaren 59 Fälle, die zusammen eine Jahressumme von 2970 Jahren ausmachen, 50 Jahre. Es stimmt das insoweit ganz gut mit unserer früheren Aussage, dass die meisten Patienten das 48. Lebensjahr bereits hinter sich haben, die mit Mammacarcinom in den Spital kommen.

Altersverhältnisse beim ersten Beginn der Neubildung. Ebenso interessant, ja für den rein wissenschaftlichen Zweck wichtiger, ist

die Frage, in welchen Jahren das Mammacarcinom entsteht. Wenn wir wieder in Rubriken von 5 zu 5 Jahren die verwerthbaren 50 Fälle aus der Spitalpraxis und Privatpraxis eintheilen so fallen:

| In | die Jahre | F     | 'älle |
|----|-----------|-------|-------|
|    | 35 - 40   |       | 5     |
|    | 40-45     |       | 8     |
|    | 45 - 50   |       | 12    |
|    | 50-55     |       | 10    |
|    | 55-60     |       | 9     |
|    | 60 - 65   |       | 4     |
|    | 65 - 70   |       | 2     |
|    |           | Summa | 50    |

Wenn auch die Zeit des Bestehens des Mammacarcinoms vor der Aufnahme von dem Alter der Patienten bei der Aufnahme abgezogen wird, so fällt, wie wir aus obiger Rubrik wieder sehen, die Mehrzahl der Fälle hinter das 48. Jahr, also in die dritte Periode; nach dem 48. Lebensjahr entstand das Mammacarcinom bei 30 Patienten (60 Proc.), vor das 48. Lebensjahr fallen 20 Patienten (40 Proc.). Es würde, da es sicher bei unseren Patienten Weiber hat, bei denen die Menopause vor das 48. Jahr fiel, die Procentzahl für die dritte Periode grösser ausfallen, leider bin ich nicht im Falle diese Behauptung durch Angaben aus den Krankengeschichten zu stützen.

Durchschnittlich würde auf einen Patienten 46,9 Jahre fallen, als die bösartige Neubildung sich zum ersten Mal gezeigt.

Aetiologische Momente. a. Geburten. Von unseren Patienten fallen 49 in Betracht, von welchen 36 (73,4 Proc.) geboren und 13 (26,6 Proc.) nie geboren haben. Auf die 36, welche geboren haben, fällt eine Kinderzahl von 173, im Durchschnitt kommen also auf jeden Patienten 4,8 also ca. 5 Geburten. Es mag von Interesse sein zu erfahren, wie sich die Zahl der Geburten auf die einzelnen Patienten vertheilt und da haben wir:

| Auf Fälle | Geburten |
|-----------|----------|
| 2         | 1        |
| 5         | <b>2</b> |
| 7         | 3        |
| 9         | 4        |
| 4         | 5        |
| 3         | 6        |
| 3         | 7        |
| 1         | 8        |
| 1         | 9        |
| 1         | 10       |
| 1         | 1.1      |
| Cumma 27  | 1. 1     |
| Summa 37  |          |

Es steigt somit die Zahl der Mammacarcinome bis zur Höhe von 5 Geburten, um von da stetig mit der grösseren Zahl der Geburten der kranken Patienten abzunehmen, was darin seinen Grund hat, dass hier zu Lande Mütter mit über 5 und 6 Kinder selten, Mütter mit gar 11 Kindern schon Raritäten sind. Dass die Gravidität unzweifelhafte ätiologische Bedeutung für die Entwicklung der Mammacarcinome hat, unterliegt keinem Zweifel; wie man sich den Causalnexus zu denken hat liegt zu nah um hier ausführlich erörtert zu werden.

- b. Menstruation. Welche Rolle die Menstruation als Carcinom begünstigendes Moment spielt, kann aus unseren Angaben darüber nicht erschlossen werden: 18 mal wird angegeben, dass sie immer regelmässig und 7 mal, dass sie unregelmässig gewesen sei.
- c. Lactation. Die Lactation bringt oft so viele und so häufige pathologische Veränderungen in der Brustdrüse hervor, dass ihr unzweifelhaft gerechte Anschuldigungen als für Brustdrüsencarcinom prädisponirendes Moment gemacht werden dürfen.

Es kommen in dieser Abtheilung 34 Patienten in Betracht, von denen Angaben über Stillen und Nichtstillen vorhanden sind und zeigt sich ein sehr für die Aetiologie der Lactation sprechendes Verhältniss. Bekannt ist in unserem Lande die Thatsache, dass im Verhältniss zu anderen Ländern die Mütter sehr selten selbst stillen. Ich nehme wohl noch zu viel an, wenn ich sage: es stillen selbst 30 Proc. der Mütter. Nun finden wir bei unseren verwerthbaren 34 Fällen, dass 29, also 85,2 Proc. selbst gestillt haben und nur 5, also 14,8 Proc. dem Kinde nicht zu trinken gaben; ein geradezu auffallend umgekehrtes Verhältniss, wie man es factisch hierorts zu erwarten berechtigt ist. In welcher Beziehung die Lactation prädisponirend wirkt, wird aus Folgendem theilweise ersichtlich:

d. Mastitiden. So viel aus den Angaben der Krankengeschichten zu entnehmen ist, haben 14 von den 36 Patienten, die geboren, Mastitiden durchgemacht (38,8 Proc.) und zwar fallen auf die 29, die selbst gestillt 12 (41,3 Proc.), auf diejenigen 5, welche nicht gestillt 2 (40,0 Proc.) Mastitiden. Von bedeutender Wichtigkeit ist die Thatsache, dass immer auf der Seite, wo die Mastitis bestanden hatte, auch das spätere Carcinom sich entwickelte. Fall 23 hatte eine doppelseitige Mastitis mit beiderseitiger, spontaner Perforation. Das Carcinom entwickelte sich in der rechten Mamma, die auch amputirt wurde. Patient starb 3 Jahre und 2 Monate nach der Operation an einer Apoplexie, ohne dass auf der operirten Seite ein Recidiv entstanden, und ohne dass auf der anderen Seite Carcinom

oder eine sonst maligne Neubildung sich zeigte, trotzdem zwischen der überstandenen Mastitis duplex und dem Tode der Patientin mehr wie 12 Jahre verflossen waren. Patientin gebar nach der Mastitis noch 2 mal, welche Kinder nicht mehr, wie das erste, selbst gestillt wurden. Eine doppelseitige Mastitis machte auch Fall 46 durch, worauf nach 22 Jahren auf der rechten Seite das Mammacarcinom sich bildete. Patientin wurde operirt und geheilt entlassen. Was aus ihr wurde konnte trotz dreimaliger Anfragen nicht erfahren werden.

- e. Mechanische Reizungen. Ob ein einmaliger, mechanischer Reiz, ein Trauma, ein Stoss, der weiter keine Veränderungen macht, für die Aetiologie verwerthbar ist, kann nicht mit unseren Angaben bewiesen werden, da bei Fall 19 bereits eine Mastitis überstanden war, nachdem erst nach 2³/4 Jahren der Stoss gegen die Mamma erfolgte, der weiter keine Veränderungen setzte, auf welchen aber nach 11 Wochen die ersten Zeichen der bösartigen Neubildung sich zeigten, vielleicht auch erst beobachtet wurden. Fall 10 ist ebenso, ja noch besser verwerthbar, indem Patientin auf die gesunde Mamma einen Stoss erhielt, auf welchen aber, wie aus den Angaben zu ersehen, ein Hämatom daselbst entstand. Nach ca. 3 Monaten machte sich zum ersten Mal das Carcinom in der gleichen Brustdrüse bemerkbar. Patientin war verheirathet, doch kinderlos.
- f. Heredität. Seit dem Anfang der klinischen Thätigkeit des Herrn Prof. Rose (August 1867) wurde bei den bösartigen Neubildungen immer streng nach Heredität gefandet. An der Heredität der bösartigen Neubildung hat man schon seit langem festgehalten und wohl mit Recht. Trotz allen Bemühungen betreffs Constatirung von Heredität-wurde nur 8 mal dieselbe nachgewiesen; speciell erwähne ich Fall 14, bei welchem die Grossmutter sammt ihrer Tochter an bösartigen Geschwülsten starben und ihr eigener Bruder einem Magencarcinom erlag, zudem litt Patientin nach ihrer Angabe schon vor 35 Jahren an einer carcinomatösen Neubildung im Gesicht, die entfernt wurde und 31 Jahre also radical geheilt wäre.

Von grossem Interesse wäre zu erfahren, ob die Eltern bei der Geburt des Kindes, das später an Carcinom erkrankt, schon mit der Affection behaftet waren. Leider kann ich in dieser Beziehung nichts erwähnen.

g. Weitere ätiologische Momente. Als weitere ätiologische Momente wurden noch 8 mal angegeben: 1 mal Tuberculose, 1 mal Ekzem, 1 mal Verkältung, 2 mal Traumen, 1 mal Furunculosis, 1 mal eine Excoriation und sind noch Metastasen von früheren Carcinomen in zwei

Fällen zu erwähnen. Von besonderem Interesse ist die Angabe, dass Furunculosis in einem Fall bei der Patientin bestanden; nur wäre von Werth zu wissen, ob die später an Carcinom erkrankte Brustdrüse früher an Furunkeln erkrankt gewesen, was leider nicht aus der Krankengeschichte zu ersehen ist. Tuberculose, Furunculose, Ekzeme sind alles Allgemeinerkrankungen des Körpers und können wir mit Cohnheim annehmen, dass diese zu allgemeinem Schwächezustand führenden Krankheiten als prädisponirend auch für die Entwicklung bösartiger Neubildungen taxirt werden können.

Ort der Erkrankung. Eine besonders von Velpeau und Hennig verfolgte Frage ist die der Häufigkeit der Erkrankung der rechten und linken Brustdrüse. Sie fanden die Affection rechts häufiger, wie links und zwar im Verhältniss von 1:1,6. Von 54 Fällen unseres Materials fallen 29 auf die linke und nur 25 auf die rechte Mamma, was also nicht mit obiger Angabe stimmt; es sind aber meine Zahlen zu gering, um hier ein Urtheil uns zu erlauben, vielmehr sprechen einige Gründe dafür, dass die rechte Mamma schon wegen ihres grösseren Volumens, als auch bei Rechtshändigen, wegen der zahlreichern Bewegungen, die sie durch die Actionen des Armes passiv mitzumachen hat, mehr Gelegenheit zur Carcinombildung gibt.

Sitz der Erkrankung in der Mamma. Ueber den Sitz des Krebses in der Mamma habe ich in 18 Fällen von 42 hier in Betracht kommenden Erkrankungen die Mamma in toto erkrankt gefunden (also in 42,8 Proc.), in vier Fällen (9,5 Proc.) die Mammillagegend, in zwei Fällen (4,7 Proc.) den innern Quadranten, in weiteren zwei Fällen (4,7 Proc.) den untern, in sechs Fällen (14,3 Proc.) den obern und in 10 Fällen (23,9 Proc.) den äussern Quadranten. Es stellt also der äussere Quadrant das grösste Contingent, indem 10 Erkrankungen ausschliesslich dort localisirt waren und bei den 18 totalen der äussere Quadrant eo ipso auch betheiligt war. Auf was für Gründe wir dieses Resultat zu basiren haben, ob auf häufigeres spontanes Durchbrechen von Abscessen oder allfälligen dort gemachten Incisionen oder ob das in Rechnung kommt, dass der äussere Quadrant wegen seiner Lage häufigeren Insulten ausgesetzt ist, als die übrigen, kann ich aus statistischer Berechnung nicht entscheiden.

Beginn und Verlauf der Carcinombildung in der Mamma. Wie erzählen die Patienten den Anfang und den Verlauf des so gefürchteten Leidens?

12 Patienten gaben ausdrücklich an, dass sie vor dem Wachsthum der Neubildung stechende Schmerzen in der Brustdrüse verspürten, darauf habe sich ein Knoten gebildet, der an Grösse zu-

zunehmen begann. 23 andere Patienten nahmen zuerst den Knoten in der Mamma wahr und erst später kamen die Schmerzen dazu. Mit Angst fühlen die Patienten nach, die ersten 12 fühlen natürlich nichts, die anderen 23 eine grössere oder kleinere Verhärtung; die Schmerzen wiederholen sich, sind in keinem unserer Fälle continuirlich, ein neuer Knoten entsteht neben dem ersten, beide vergrössern sich; es wird kataplasmirt, eingerieben, eingeschmiert — Alles hilft nichts — die Neubildungen werden grösser und der Thatbestand immer klarer.

Schwellung der benachbarten Lymphdrüsen. Merkwürdig und recht bezeichnend für das späte Operirenlassen ist bei unseren Fällen, dass 37 von den Spitalfällen und 8 von den Privatfällen mit Lymphdrüsenschwellung complicirt sind. Zusammen hatten also von den operirten 64 Fällen 45 (70,3 Proc.) Lymphdrüsenschwellung. Alle 45 Drüsenaffectionen waren die der betreffenden erkrankten Brustdrüse entsprechenden Axillardrüsen. Wie wir später sehen werden sind die Lymphdrüsenbetheiligungen für die Operation sowohl, als für die Radicalheilung ungünstige Zugaben.

Zeit zwischen der Primärerkrankung und der Drüsenbetheiligung.

Wie lange Zeit von dem ersten Beginn der Carcinombildung bis zur Drüsenaffection vergeht, ist sehr verschieden. Es wäre selbstverständlich die Feststellung einer durchschnittlichen Zeitdauer in dieser Hinsicht von eminent praktischem Interesse und für die Erkrankten ein nicht zu schätzender, prophylaktischer Anhaltspunkt. Leider stehen mir in dieser Beziehung nur acht Angaben zu Gebote, die um so weniger zur richtigen Normalangabe führen, als die Zwischenzeit von der Mammaerkrankung bis zur Drüsenbetheiligung von 4 Wochen bis 5½ Jahren sich beläuft. Auf die Fälle vertheilt dauerte es bei einem 4 Wochen, 9 Wochen, 2 mal 3 Monate, 1 mal 5 Monate, 1 mal 3¼, 1 mal 4 und 1 mal 5½ Jahre. Es würde die obengenannte Zwischenzeit im Durchschnitt auf 20½ Monate zu stehen kommen.

Von nicht mit Lymphdrüsen complicirten Fällen haben wir nur 18 (28,2 Proc.) zu verzeichnen und zwar 16 aus der Spital- und 2 aus der Privatpraxis.

aus der Privatpraxis.

Symptomatische Lymphdrüsenschwellung. Bei der Untersuchung auf Drüsencomplicationen kann man noch daran denken, dass es sich allfällig um blosse symptomatische Anschwellung oder um ältere anderweitige Lymphdrüsenerkrankung auch neben Carcinom handeln könne, die nach der Operation und Heilung von selbst ad normam zurückgehen oder stationär bleiben; es ist dieses zwar sehr selten. Als solche wurden sie angesehen bei Fall 30, bei welchem die

Axillardrüsen beiderseits etwas geschwollen waren, trotz nur einseitiger Brustdrüsenaffection. Patientin starb 10 Tage nach der Operation an einem Erysipel, bei der Section wurden die Axillardrüsen leider nicht berücksichtigt. Fall 37 hatte ebenfalls vergrösserte, rechtseitige, auf Druck schmerzhafte Axillardrüsen. Sie wurden vorläufig nicht exstirpirt, weil die Frau erst seit 20 Wochen krank war. Das Recidiv entstand nach 12 Wochen, wo? konnte nicht erfahren werden. Patientin starb 1 Jahr und 9 Monate nach der Operation an Carcinomdyskrasie. Beweisend ist somit keiner von beiden Fällen.

Man würde sich also gewaltig irren, wollte man auf die allfällige symptomatische Lymphdrüsenschwellung gestützt die Exstirpation der Achseldrüsen als unangenehme Complication vermeiden und ich betone ausdrücklich: gewöhnlich sind Axillardrüsen bei Mammacarcinom, wenn sie gut durchzufühlen sind, carcinomatös, wie wir oben gesehen haben und man thut gut, wo möglich, alle solche zu entfernen, da nur ganz ausnahmsweise gutartige Achseldrüsen im Verlauf des Brustkrebses entstehen und vergehen.

Dauer der Lymphdrüsenerkrankung vor der Operation. Ueber die Dauer der Lymphdrüsenerkrankung vor der Operation stehen mir sieben Angaben zur Verwerthung und zwar dauerte die eine 2 Wochen, die andere 4 Monate, zwei weitere je 3 Monate, eine 4 Wochen, eine weitere 6 Wochen und eine 1 Jahr; durchschnittlich also 3,5 Monate.

Dauer des Mammacarcinoms vor der Aufnahme in die Behandlung. Was die Dauer der Erkrankung bis zur Aufnahme betrifft, so variirt dieselbe von 4 Wochen bis 9 Jahren. Wenn wir auch die Dauer von 9 Jahren mit etwas berechtigtem Zweifel als richtig anerkennen, so wird sie doch in dieser Form in Rechnung gezogen, da ich mir zur Pflicht gemacht, absolut nichts an den Angaben der Krankengeschichten zu ändern.

Wir stellen die Fälle von gleich langer Dauer zusammen und erhalten so:

| . 1 | Fall  | 1 | Monat  | 2        | Fälle | 12  | Monate |
|-----|-------|---|--------|----------|-------|-----|--------|
| 3   | Fälle | 2 | Monate | 5        | 27    | 18  | 27     |
| 4   | n     | 3 | 27     | 1        | Fall  | 21  | 27     |
| 4   | 27    | 4 | 27     | 1        | 27    | 24  | 27     |
| 3   | n     | 5 | 27     | 1        | 77    | 36  | n      |
| 9   | 77    | 6 | 27     | 2        | Fälle | 48  | n      |
| 1   | Fall  | 7 | 27     | 2        | "     | 62  | 77     |
| 3   | Fälle | 8 | 27     | <b>2</b> | 77    | 72  | 77     |
| 2   | 27    | 9 | 27     | 1        | Fall  | 108 | 77     |
|     |       |   |        | Summa 47 | Fälle |     |        |

Es ergeben die 47 hier angeführten Fälle eine Gesammtdauer der Erkrankung bis zur Aufnahme von 820 Monaten und würden daher auf einen Patienten 17,4 Monate fallen.

Allgemeinzustand der Kranken bei der Aufnahme. Der Allgemeinzustand der in den Spital oder sonst in die Behandlung aufgenommenen Patienten differirt keineswegs mit der anfangs des Capitels betonten Thatsache, dass die Kranken grösstentheils ältere Leute seien (siehe Altersverhältnisse) und dass sie so spät wie möglich selbstwillig oder vom behandelnden Arzte zur Operation bestimmt, in die Behandlung in das Spital kommen. Von 40 in dieser Beziehung verwerthbaren Angaben lauten 16 auf abgemagerten, 12 auf mittelstarken, 4 auf kachektischen und nur 8 auf guten Ernährungszustand.

Häufigkeit der Ulceration. Obiges Verhältniss, was doch ein sehr trauriges genannt werden kann, wird neben oben Erwähntem noch unterstützt durch die Thatsache, dass 24 Patienten mit bereits ulcerirten Mammacarcinomen im Spital ankamen; dass die Carcinomulcerationen den Kräftezustand des Körpers consumiren, darüber braucht nichts Weiteres bemerkt zu werden.

Festsitzen des Mammacarcinoms auf dem Thorax. Muss man die Operation unterlassen, wenn das Mammacarcinom, nicht wie gewöhnlich (wir haben zwar über diesen Punkt nur neun Angaben zur Verfügung, von denen 7 mal die Beweglichkeit und 2 mal die Unbeweglichkeit constatirt wurde; wir dürfen aber wohl sicher annehmen, dass in allen den Fällen, bei denen darüber in den Krankengeschichten nichts angegeben ist, die Beweglichkeit des Mammacarcinoms auf dem Thorax vorhanden war, da das Gegentheil wohl sicher des Interesses wegen bemerkt worden wäre) auf dem Thorax verschiebbar ist, sondern auf demselben festsitzt, was wir nur 2 mal gefunden haben, aus Furcht vielleicht den Thorax zu öffnen? Nein! es bedeutet die Unbeweglichkeit höchstens und nicht einmal immer, (in allen unseren Fällen, wie gesagt, nur 2 mal) ein Festsitzen auf oder im M. pectoralis maj. oder eine Verwachsung mit den Knochen, welch' Letzteres wir nie gefunden haben; dass aber die Betheiligung des M. pectoral. maj. nicht nothwendig ein Festsitzen des Carcinoms bedingt, beweist ganz einfach der Umstand, dass 13 mal Stücke des mitafficirten M. pectoral. maj. entfernt werden mussten und nur 2 mal die Fixation des Brustdrüsenkrebses nachgewiesen wurde. 2 mal wurden erkrankte Stücke des M. latiss. dorsi entfernt.

Verwachsung mit der Haut. Zur Diagnose des Mammacarcinoms verwerthbar mag hier noch vorübergehend erwähnt werden, dass

37 mal die äussere Haut mit dem darunterliegenden Carcinom verwachsen war, was bei den Sarkomen und Cystosarkomen, wie wir sehen werden, nicht so häufig vorzukommen pflegt.

Geschwulstart. Die in der Klinik gestellten Diagnosen berechtigten vorläufig zur Operation; es wurden aber die exstirpirten Tumoren jedesmal zur mikroskopischen Untersuchung ins pathologischanatomische Museum des Herrn Prof. Eberth geschickt und hatte er die sehr verdankenswerthe Güte, dieselben zu untersuchen. Es hat diese Art Verification der klinischen Diagnose nicht nur den Vortheil, von einem Fachmann vorgenommen zu sein, sondern auch den der nicht zu bezweifelnden grössern Objektivität. Es ergaben sich so 57 einfache Carcinome, ein Carc. lipomatod., vier einfache Scirrhe, ein Scirrhus lipomatod., ein Cancroid (Fall 17) und ein Cystocaneroid (Fall 34).

Metastasen in inneren Organen. Bevor man sich an die Operation macht hat man noch Rücksicht auf allfällige Metastasen in lebenswichtigen Organen zu nehmen. Es wird sich dabei handeln um Lebercarcinom (bei uns in 3 Fällen vorhanden), um Carcinom der Pleura (1 Fall), um Magen-, Netz-, Lungen-, Nierencarcinom u. s. w.

Palliativoperation. Sind Metastasen in diesen Organen mit Sicherheit nachgewiesen, so wird man von der Operation, die dann doch keine radicale sein kann, in der Regel abstehen, mit Ausnahme, wenn es sich etwa um hochgradige, neuralgische Schmerzen handelt oder wenn wegen einer nicht zu stillenden Blutung aus einem ulcerirten Carcinom die Operation indicirt ist (Fall 12).

Radicaloperation. Ist Alles vor der Operation berücksichtigt, so fragt es sich: welcher Operationsmodus soll eingeschlagen werden?! Man wird nur die Wahl haben zwischen: 1. Exstirpation der Knoten, 2. Exstirpation der Mamma oder 3. totaler Amputation der Mamma. Von Aetzpasten, Aetzstiften, inneren Mitteln u. s. w. wird hier stets abgesehen.

Die Exstirpation der Knoten, besser gesagt des Knotens, wird nur bei gut abgrenzbaren, isolirten, kleinen Tumoren in Frage kommen, so lange man sie für gutartig hält und ist stets nur dann gemacht worden. Nicht einmal Fall 1 kann man hierher rechnen; denn es betraf dieser Fall einen Mann, bei dem mit der Exstirpation des Knotens auch die kleine Mamma natürlich beseitigt war. Das Carcinoma mammae ward übrigens klinisch diagnosticirt.

Handelt es sich um ausgedehnte Erkrankungen der Mamma, so wird man nur von der totalen Exstirpation oder Totalamputation etwas erwarten dürfen und letztere wurde auch in 59 Fällen ausgeführt, wobei natürlich die Recidivoperationen, auf Boden der früher amputirten Mamma nicht mitgerechnet werden. 46 mal wurde die Amputatio mammae mit Exstirpation von afficirten Achseldrüsen complicirt und nur 18 mal wurde die Mammaamputation allein gemacht. In der Klinik Prof. Rose's wurde in dieser Zeit die Operation immer so ausgeführt, dass mit einem zweieckigen Schnitt die Mamma ein Daumen breit im Gesunden umschnitten wird. Feinporige Schwämme werden zur Blutstillung auf die successiv immer grösser werdende Wunde gedrückt und werden die Gefässe erst nach Abtragung der Mamma unterbunden, indem beim allmählichen Abheben der Schwämme eine Arterienpincette nach der andern angelegt wird, worauf dann die Unterbindung mit (carbolisirter) Seide folgt. Wird man durch sorgfältiges Nachtasten mit dem Finger überzeugt, dass keine infiltrirte Stelle mehr vorhanden, so wird bei Axillardrüsen der Schnitt dorthin verlängert und die Drüsen sorgfältig mit Rücksicht auf die dort liegenden Gefässe und Nerven entfernt. Bei diesen Manipulationen wurde 7 mal die Scheide der V. und Art. axill. auf 1—3 Cm. entfernt, die V. axill. 6 mal, die V. cephalica 1 mal freigelegt, die Art. thorac. long. 3 mal, die V. axill. 1 mal unterbunden und die V. axill. 1 mal auf ein Stück exstirpirt.

Nachbehandlung. Die Nachbehandlung war in allen Fällen streng die offene nach Prof. Rose's Vorschriften (vgl. Krönlein: Offene Wundbehandlung S. 27), was nicht ausschliesst, wie dort auseinandergesetzt, dass hie und da im Anfang gegen die capillare Blutung Charpie rappée, Carbolwatte oder Salicylwatte zur Tamponade aufgelegt wurde. Die Axillarwunden wurden stets in der Tiefe tamponirt, um Verhaltung zu vermeiden.

Dauer der Nachbehandlung. Die Dauer der Wundbehandlung bewegt sich zwischen 19 Tagen und 5 Monaten, je nachdem Complicationen auftraten oder nicht und können wir im Durchschnitt eine Wundbehandlung von 54 Tagen berechnen.

Recidivoperationen. Zu den erwähnten 64 Primäroperationen kommen noch acht Recidivoperationen, die erwähnt werden müssen, um sie nicht ganz ausser Rechnung fallen zu lassen.

Unmittelbarer Erfolg der operativen Behandlung. Von den 61 hier in Rechnung fallenden Operirten wurde 45 mal (73,7 Proc.) die Heilung der Wunde erzielt; 16 (26,3 Proc.) starben ohne Wundheilung nach der Operation. Man darf diesen Erfolg sehr schön taxiren, wenn man berücksichtigt, dass 76,3 Proc. mit Achseldrüsenschwellung betheiligt waren, dass die Grosszahl, wie oben angegeben, alte, de-

crepide Leute waren und die Complication mit den grossen Axillargefässen ein nicht gar günstiges Prognosticum liefert.

Gestorben an der Operation sind 16 (26,3 Proc.) und zwar vertheilen sie sich so für die Spitalfälle:

1 Fall an Erysipel, Pyämie, marant. Thrombose der V. iliacae und Eiterung 1 im rechten Fussgelenk, hypostat. Pneumonie und Erysipel, Lungenödem u. Vereiterung beinahe aller Gelenke, 1 Pleuritis und Peritonitis, Pneumonie und Pleuritis, Pleuritis und Erysipel, 1 Lungeninfarkt und Lungenödem, Herzverfettung, Thrombose der Art. brach. dextr. und Erysipel, Pleuritis und Fettleber.

#### Für die Privatfälle:

1 Fall an Erysypel,
1 , , Pyämie und Lungenmetastasen,
1 , , Collaps mit Verdichtung beider Lungenspitzen und
Verkalkung der Mitralis,
1 , , Fettherz und Lungenemphysem,
1 , , Tetanus.

Summa 16 Fälle

Häufigkeit der Erysipele. 5 mal sind an der Todesursache Erysipele betheiligt, was um so mehr in die Wagschale fällt, als zwei Fälle ausschliesslich an Erysipel gestorben sind. Erysipele waren überhaupt nicht selten und wurden in 17 Fällen beobachtet, wovon 14 je eines, 2 je 2 und eine Patientin (Fall 24) innerhalb 3 Monaten 10 Erysipele, die mit zahlreichen Schüttelfrösten und sehr hohen Temperaturen eingeleitet wurden und die sich beinahe über alle Stellen der Körperoberfläche ausdehnten, durchmachten. Die Temperatur stieg bis 41 °. Es war das zu einer Zeit, wo sehr schwere Erysipelasepidemien in der ganzen Landesgegend herrschten.

Heilungsbestand nach der Operation bis zum Auftreten des Recidivs. Wir kommen jetzt zu dem höchst interessanten Gebiet des Heilungsbestandes überhaupt und werden zuerst diejenigen Fälle behandelt, die recidivirten.

Wenn ich noch vorausschicke, dass von den 40 Operirten, die geheilt entlassen wurden und von denen wir Nachricht haben, 19 (also 47,5 Proc.) von Recidiv befallen wurden, wovon 14 je 1 Recidiv, 3 je 2, eine 3 und eine 5 Recidive bekamen und nun in diesem

Capitel über 16 in dieser Beziehung genaue Angaben verfügt wird, so sieht man, dass uns nur über drei Patienten, deren Carcinom recidivirte, die fragliche Zeitangabe mangelte. (Sie waren nicht zu erhalten.) Die Zeit von der Operation bis zum Auftreten des Recidivs betrug in:

|       | 2  | Fällen | 2  | Monate    |
|-------|----|--------|----|-----------|
|       | 1  | Fall   | 3  | 27        |
|       | 2  | Fällen | 4  | n         |
|       | 2  | n      | 5  | 77        |
|       | 2  | n      | 6  | n         |
|       | 1  | Fall   | 8  | n         |
|       | 1  | 17     | 9  | 27        |
|       | 1  | n      | 10 | 27        |
|       | 1  | 77     | 15 | 77        |
|       | 1  | 77     | 21 | <b>37</b> |
|       | 1  | 57     | 24 | 77        |
|       | 1  | 77     | 62 | n         |
| Summa | 16 | Fälle  |    |           |

Im Durchschnitt würde also auf jeden Patienten eine Heilungsdauer von 12,2 Monaten fallen, bis das Recidiv sich zeigte.

Heilungsbestand nach der Operation bei Patienten, die nie mehr von Recidiv befallen wurden. Mehr für die Möglichkeit der radicalen Heilung der Mammacarcinome spricht der Heilungsbestand derjenigen Patienten, die nie mehr von Recidiv befallen wurden. Dafür stehen uns 14 Fälle (23,3 Proc.) zu Gebote, deren Heilungsbestand sich in folgender Rubrik angegeben findet, wozu ich bemerke, dass darin sowohl die ohne Recidiv gestorbenen, als die ohne Recidiv noch lebenden mitspielen, die weiter unten sondirt werden:

|       | 1  | Fall  |       | 2          | Monate |
|-------|----|-------|-------|------------|--------|
|       | 1  | . 27  |       | $4^{1/5}$  | 2 7    |
| •     | 1  | 27    |       | 13         | n      |
|       | 1  | 77    | 4     | 15         | 27     |
|       | 1  | 27    |       | <b>2</b> 3 | 27     |
|       | 1  | 27    |       | 26         | n      |
|       | 1  | 77    |       | 31         | 27     |
|       | 1  | 77    |       | 32         | ກ      |
|       | 1  | n     |       | 33         | n      |
|       | 1  | ກ     |       | 36         | n      |
|       | 1  | 77    |       | 46         | n      |
|       | 1  | 27    |       | 56         | n      |
|       | 1  | n     |       | 60         | n      |
|       | 1  | 27)   |       | 114        | n      |
| Summa | 14 | Fälle | Summa | 491,5      | Monate |

Es ist daraus für einen jeden unserer Patienten eine durchschnittliche Radicalheilung von 35 Monaten erhältlich.

Wir theilen die Fälle jetzt in Bezug auf ihren Heilungsbestand noch dahin, dass wir die einfachen, uncomplicirten Mammaamputationen von denjenigen mit Lymphdrüsenexstirpation trennen und da ergibt sich eine ganz bedeutende Differenz; denn wir berechnen: 1. für diejenigen Patienten mit uncomplicirten Mammaamputationen ein durchschnittlicher Heilungsbestand von 31,7 Monaten; 2. für diejenigen mit Mammaamputationen und Lymphdrüsenexstirpationen, in gleicher Weise berechnet, nur 16 Monate. Ohne weitere Erörterungen wird das günstigere Resultat bei reiner, uncomplicirter Amputatio mammae, gegenüber der mit Drüsenexstirpation, verständlich sein, wenn man sich an die früher erörterten, tiefen Eingriffe in der Achselhöhle erinnert, zudem bedenkt, dass die Wundsetzung gewöhnlich das doppelte beträgt und endlich allgemein den Satz acceptirt, dass die Erkrankung selbstverständlich ein grösseres Areal beschlägt und weiter vorgeschritten ist, als bei solchen, wo die Mamma allein der Sitz der bösartigen Neubildung ist.

Zweckmässigkeit der Carcinomoperation. Ob die Patienten ohne Operation mit dem Carcinom die gleich lange oder selbst längere Zeit hätten leben können oder ob die Operation die Lebensdauer Carcinomkranker überhaupt verlängere oder verkürze, kann hier nicht entschieden werden, da von allen Patienten nur vier, während des Hierseins des Herrn Prof. Rose, als inoperabel erklärt wurden, die, wie auch in den anderen Capiteln, ganz unberücksichtigt gelassen werden.

Wenn man aber zweifellose Carcinome operirt hat, deren radicale Heilung sich auf 3, 4, 5, 6 ja über 91/2 Jahre beläuft, so kann man eine Frage über Zweckmässigkeit der Carcinomoperationen an der Mamma, als eine müssige bezeichnen, abgesehen davon, dass mit der Operation von Mammacarcinomen den Patienten (bei uns in 34 Fällen) die Ruhe wieder gegeben wird, die ihnen in Folge der periodisch auftretenden Schmerzen geraubt war, dass durch die Operation der Krebskranke nicht nur die Ueberzeugung gewinnt, von dem so gefürchteten Leiden vorläufig und vielleicht für immer befreit zu sein; es wird durch die Operation, besonders ulceröser Carcinome, auch der tägliche Verlust an kostbaren Ernährungselementen beseitigt, es wird der Mensch, der in Folge eines penetrant riechenden, ulcerirten Carcinoms von den Menschen sich zurückziehen musste, der menschlichen Gesellschaft wieder gegeben, wodurch — es ist das nicht zu weit gegangen - vielleicht oft Psychosen vereitelt werden; es wird endlich der Herd, von dem aus die Infection in andere Organe sich fortpflanzt, durch die Operation entfernt.

Häufigkeit der Recidive. Um an das letztere die ausführlicheren Erörterungen über die Recidive zu knüpfen, so habe ich im Ganzen von 19 (47,5 Proc.) Patienten Nachricht erhalten, dass die Geschwulst recidivirte, worunter, wie früher schon angedeutet werden musste, 14 mit 1 maligem, drei mit 2 maligem, einer mit 3 maligem und einer mit 5 maligem Recidiv sind.

Von uncomplicirten Mammaamputationen hat 1 Fall, also 5,2 Proc., recidivirt.

Von den Amputationen mit Stückexstirpation des M. pectoral. maj. haben 3 Fälle, also 15,8 Proc., recidivirt.

Von den Amputationen mit Lymphdrüsenexstirpation haben 15 Fälle, also 78,9 Proc., recidivirt.

Man sieht aus dieser Zusammenstellung recht gut das Häufigerwerden der Recidive mit zunehmenden Complicationen, was ohne Weiteres begreiflich ist.

Ort des Recidivs. Ueber den Ort des Recidivs kann ich nur von 7 Fällen berichten und zwar sass das Recidiv 6 mal hart an der alten Narbe, 1 mal in der Narbe.

Radicalheilung bis zum Tode. Ohne Recidiv gestorben sind 8 Patienten, bei welchen der Heilungsbestand 2 Jahre 8 Monate, 4½ Monate, 3 Jahre 10 Monate, 1 Jahr 1 Monat, 2 Monate, 1 Jahr 11 Monate und 2 Jahre 7 Monate gedauert hatte. Ein 8. Patient starb ebenfalls ohne Recidiv; wie lange nach der Operation, war nicht zu erfahren.

Radicalheilung bis jetzt. Bis zur Stunde frei von jedem Recidiv leben 7 Patienten und zwar 5 aus der Spitalpraxis und 2 aus der Privatpraxis, wovon bei den letzteren die eine 1 Jahr 1 Monat, die andere bereits 4 Jahre 9 Monate geheilt ist und von den 4 Spitalfällen die eine 1 Jahr 11 Monate, die zweite 2 Jahre 9 Monate, die dritte 5 Jahre, die vierte sogar 9½ Jahre und die fünfte 4 Jahre 7 Monate frei von jedem Recidiv ist.

Acute Carcinose. Bei den Mammacarcinomen finden sich 4 Fälle, die auffallend rasch, selbst innerhalb Jahresfrist, zum Tode führten. Es sind zwar hier nicht die eklatantesten Fälle für diese Behauptung zu finden, wie wir das in anderen Capiteln Gelegenheit haben zu treffen; sie werden hier auch nur kurz zur Vollständigkeit angeführt, trotzdem sie noch in einem gesonderten Abschnitt zusammengestellt und besprochen werden.

Es ist vorab Fall 12, der innerhalb 10½ Monaten unter Marasmus bei einer 42 jährigen Frau zum Tode führte, dann Fall 18, der in 10 Monaten tödtlich verlief (Patientin war 47 Jahre alt), Fall 19,

der mit 10 Monaten unter Krebsdyskrasie der Patientin den Todbrachte.

Man wird die Akuität mit teritorialen Eigenthümlichkeiten nicht mit Unrecht in Zusammenhang bringen, da von anderorts, wie Herr Prof. Rose mir sagte, solche Rapidität des Verlaufs noch nicht mitgetheilt worden sei.

Der erste der angeführten Fälle kam von Küsnacht am Zürichsee, der zweite von Weiach, der dritte von Höngg.

# Nähere Beschreibung des Falls (34) von Cystocancroid.

Patientin wurde den 20. Februar 1874 in den Spital aufgenommen, will bis vor 10 Jahren, als sie eine Lungenblutung und eine rheumatische Gelenkentzündung durchmachte, nie krank gewesen sein. Seit 8 Jahren leidet sie an hartnäckigem Husten und fiel ihr seit einigen Jahren auf, dass sie sehr häufig von Herzpalpitationen befallen wurde.

Pat. wurde im letzten Mai zum letzten Male menstruirt und bemerkte sie kurze Zeit nachher eine wallnussgrosse Geschwulst in der linken Brustdrüse, die so gut beweglich war, dass sie sie in der Brustdrüse hin- und herschieben konnte. Das Wachsthum derselben ging stetig vor sich. Ab und zu spürte Patientin messerstichähnliche Schmerzen in der Mamma, die Zwischenzeit war aber ganz symptomlos. Bis zum letzten Neujahr nahm Patientin keine ärztliche Hülfe in Anspruch; dann consultirte sie aber einen Arzt, der sie sofort und wiederholt ermahnte in das Spital einzutreten. Inzwischen gab er ihr ein Waschwasser, das die oben erwähnten Schmerzen mildern sollte.

Seit einem Jahr hört Patientin auf dem linken Ohr schlechter; oft Ohrensausen und Läuten in den Ohren. Nie Kopfschmerz. Der Vater starb an Phthisis pulmonum im 56. Jahre.

Status. Patientin ist 52 Jahre alt, stark abgemagert. Die unteren Lungenpartien zeigen Schachtelton, vermindertes Athmen, kleinblasiges Rasseln. Herzdämpfung vergrössert. Herztöne rein. Leber normal, Magen und Milz ebenfalls; kein Fieber, Urin ohne Eiweiss.

In der linken Mamma sitzt, zum grössten Theil im oberen Quadranten, ein kindskopfgrosser Tumor; die untere Partie der Mamma ist unbetheiligt und hängt als schlaffe Hautfalte herab. Vom Sternum her ziehen sich mehrere, bläulich durchschimmernde, dilatirte Venen gegen den Tumor hin; aus dem zweiten Intercostalraum, wahrscheinlich aus der Art. mammaria int., zieht sich ziemlich oberflächlich gegen die Mitte des Tumors eine stark pulsirende Arterie von der Dicke einer Art. radialis.

Die Haut über dem Tumor ist beinahe in der ganzen Ausdehnung blauroth. In der Mitte des Tumors ist in der Ausdehnung eines Handtellers Fluktuation zu fühlen.

Die Achseldrüsen sind etwa zweibohnengross durchzufühlen.

Operation. Am 24. Februar wird der Tumor, die Mammilla einschliessend, umschnitten und die ganze Mamma herausgenommen. Die

erwähnte grössere Arterie wird comprimirt. Beim Herausnehmen platzt der Tumor und entleert eine grosse Menge grünlich gelben, trüben Serums mit käsigen, bröckligen Massen. Blutung gering. Es wird nun der Schnitt gegen die Achselhöhle hin verlängert und die geschwellten Drüsen herausgeschält. Dabei spritzt eine mittelstarke Vene. 15 Ligaturen stillen die Blutung auf der dreihandflächengrossen Wunde.

Vom unteren Rand der Mamma ist nur noch die dünne Haut übrig, die, da sie eine Tasche bildet, gespalten wird, um allfällige Senkungen

zu verhüten.

Offene Behandlung, nur die Tasche wird tamponirt.

25. Februar. Kein Erbrechen. Temp. 38,2 und 39,2 °C.

- 4. März. Erysipelas an der Haut der unteren Tasche. Temp. 39,4%.
- 6. März. Erysipelas dehnt sich nach unten und hinten aus.

18. März. Erysipelas verschwunden.

- 21. März. Ueber der rechten Spina scapulae durch Aufliegen eine fluktuirende, kleinfaustgrosse Geschwulst, die mässig schmerzhaft ist.
- 26. März. Der Abscess wird geöffnet und werden dadurch die Fascien blossgelegt.
- 1. April. Die Wunden sind beinahe geheilt und Patientin wird mit Vin. camphorat. entlassen.

Patientin lebt jetzt noch und ist, trotzdem jetzt 5 Jahre und 1 Monat

darüber vergangen sind, noch frei von jedem Recidiv.

Die herausgenommene Geschwulst wurde von Herrn Prof. Eberth mikroskopisch untersucht und für ein Cystocancroid erklärt.

# B. Wegen Sarkomen (5 Fälle).

Von Sarkomen der Mamma stehen mir nur fünf Fälle zur Verwerthung; es wird deswegen sich kaum darum handeln können allgemeine Sätze darüber aufzustellen, als vielmehr darum, das ihnen Eigene und Besondere nebeneinander zu reihen.

Altersverhältnisse. Was das Alter der Patienten anbelangt, so schwankt es zwischen 34-66 Jahren.

Geburten und Laktation. Drei der Kranken waren verheirathet und hatten geboren, keine aber selbst gestillt; die zwei anderen waren unverheirathet und kinderlos. Es fallen hier also für die Aetiologie schon ganz bedeutende Anhaltspunkte weg und finden wir auch sonst gar keine veranlassenden Momente, die die Entstehung der fraglichen Neubildung erklären könnten, mit Ausnahme, dass in einer Familie Phthisis hereditär war, wenn man solches verwerthen will.

Entwicklung der Tumoren. Die Entwicklung ging in diesen Fällen so vor sich, dass die Patientinnen zufällig einen kleinen Tumor in der Mamma fühlten, der sich bis dahin durch nichts bemerkbar gemacht. Der Tumor nahm mit periodischer Rapidität zu, indem die Schnelligkeit des Wachsthums ein oder mehrere Male etwas ab, dann wieder zunahm. Auffallend gegenüber den Carcinomen scheint

mir das nicht, indem es auch dort ab und zu vorkam, aber auffallend sind die geringen Belästigungen, die geringen Schmerzen, das Voluminöswerden der Geschwulst, ohne dass in einem Falle Ulceration eingetreten wäre, trotzdem im ersten Falle der Tumor 7½ Pfd. wog; nur eine ganz kleine Abschürfung der Epidermis bestand neben der Warze, was gut von äussern mechanischen Insulten in Folge der Grösse des Tumors abgeleitet werden könnte.

Dauer der Erkrankung vor der Aufnahme. Die Dauer der Erkrankung belief sich bei der Aufnahme bereits von 4 Monaten bis  $6^{1/2}$  Jahren.

Drüsenaffection. Die Axillardrüsen waren in zwei Fällen vergrössert.

Operation. Die Operation bestand in den zwei Fällen mit Drüsenaffection in der Amputation der Mamma und Exstirpation der Drüsen, in den drei uncomplicirten Fällen wurden die Tumoren aus der Mamma exstirpirt. Merkwürdig ist der Fall von Sarc. mammae dextr. und Glandul. axill. dextr., worauf nach ½ Jahr die linke Brustdrüse befallen wurde. Es wäre hier natürlich zu beiderseitiger Amputation gekommen, leider aber starb Patientin kurz nach der rechtseitigen Amputation der Mamma und Exstirpation der Axillardrüsen.

Heilungsbestand. Von Fall 2 habe ich erfahren, dass Patientin 4 Monate nach der Operation, welche sammt der Heilung ganz glatt verlief, an allgemeiner Sarkomatose gestorben sei. Ein locales Recidiv in der Mamma habe sich nicht gezeigt, wohl aber seien an Händen und Füssen mehrere Sarkome aufgetreten.

Glücklicherweise hat sich die Meinung in jüngster Zeit über die bösartige und gutartige Natur der Sarkome etwas geklärt. Rechnete man früher die Sarkome der Mamma, wie die Sarkome überhaupt, zu den gutartigen Neubildungen, so scheint mir das in jüngster Zeit zu weit gegangen, sie den Carcinomen an Bösartigkeit vor zustellen. Es würde ja die Ansicht, dass die kleinzelligen Sarkome, gerade in Folge der kleinzelligen Elemente, leichter eine Infection der Nachbarschaft und überhaupt des Körpers ermöglichen, gut mit unseren Ideen über das Verschlepptwerden der Geschwulstkeime durch die Lymphbahnen oder längs der Blutgefässe stimmen, ist aber nicht gut mit der Erfahrung im Einklang.

Die Sarkome finden neben einer Carcinomstatistik ihren berechtigten Platz, lässt man sie unberücksichtigt, wie bis anhin die Carcinome, so wird's wohl schwerlich je zur Uebereinstimmung auch in dieser Geschwulstart kommen. Gerade weil sie nicht häufig vorkommen, sollen alle Fälle publicirt werden.

### C. Wegen Cystosarkomen (4 Fälle).

Es sind von den Mammageschwülsten noch vier Cystosarkome, als eine Abart der Sarkome, zu erwähnen.

Altersverhältnisse. Es standen die Erkrankten in den 40. bis 62. Lebensjahren.

Geburten und Laktation. Mastitiden. Drei waren verheirathet, hatten geboren und zwei davon gestillt, wovon eine eine Mastitis acquirirte; die andere, die geboren, hatte nie gestillt, doch aber eine Wochenbettsmastitis durchgemacht, die vierte war unverheirathet und hatte nie geboren.

Beginn und Verlauf der Tumoren. Was aus den Angaben über den Beginn und den Verlauf dieser Geschwulstart zu entnehmen ist, begann ohne jegliche äussere Veranlassung das Wachsthum eines Tumors, der in allen unseren Fällen langsam an Grösse zunahm und mit Ausnahme von Fall 2 bis zur Aufnahme das langsame Wachsthum inne hatte. In zwei Fällen blieb der Tumor ohne jegliche Beschwerde, in einem Fall traten mit dem Auftreten einer gerötheten Hautstelle bedeutende Schmerzen ein, im anderen Fall traten nur ab und zu etwas Schmerzen auf.

Dauer der Erkrankung bei der Aufnahme. Die Erkrankung bestand bei der Aufnahme schon 8 und 4 Monate, 1 und 6 Jahre und hatte der Tumor in zwei Fällen die Grösse eines Kindskopfes, in zwei anderen Fällen die Grösse eines Apfels erreicht.

Aeussere Beschaffenheit des Tumors. In zwei Fällen war die Haut mit dem Tumor adhärent, einer zeigte oberflächlich eine kleine, nässende Stelle, ein anderer war an zwei Stellen ulcerirt; alle wurden an ihrem höckrigen, unebenen, verschiedene Resistenz bietenden Ansehen als Cystosarkome klinisch diagnosticirt und die Diagnose durchs Mikroskop bekräftigt. In Fall 2 zeigten einige Cysten Fluktuation.

Operation. In drei Fällen wurde die Mamma ihrer ausgedehnten Erkrankung wegen amputirt, im vierten Fall der Tumor aus der Mamma exstirpirt.

Heilungsdauer. Drei Patienten wurden geheilt entlassen, der vierte starb 15 Tage nach der Operation an Inanition mit Erysipel.

Bei der Section fand man in der linken Lungenspitze eine Caverne, eine Menge cystischer Neoplasmen in den Lungen, im Uterus und in der Gland. thyreoid.

Eine Patientin starb an Marasmus senilis 69 Jahre alt, nach 7 jähriger totaler Heilung ohne Recidiv; Fall 3 und 4 leben noch und sind vollständig geheilt, die eine seit 8 Jahren, bei welcher man bei der Operation die etwas vergrösserten Achseldrüsen intact gelassen hatte, die also idiopathisch entzündet waren; die andere seit 6 Jahren.

# Operationen weg

Α.

| thl de<br>Fälle | Name, Be-<br>ruf, Ort,<br>Saal - und<br>JournNr.                 | Aufnahme,<br>Zeit, Alter        | Ledig, ver-<br>heirathet,<br>Geburten        | Sclbst<br>gestillt                                                                 | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aetiologi-<br>sches<br>Moment                                         | Sitz u. Bescha<br>der Gescha<br>bei der Auf                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | S. 28,<br>Nr. 13,<br>Schneider<br>von Wer-<br>nick,              | 24. Jan.<br>1868<br>63 J.       |                                              |                                                                                    | Im Mai 1867 begann die rechte Mamma sich zu verhärten in Form eines kleinen Knotens, der in kurzer Zeit bedeutend wuchs und schmerz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rente Gesc<br>über ist<br>der defect                                  | Mammilla ein<br>über handtella<br>mit der Hau<br>hwulst. Die H<br>geröthet; au<br>en Mammilla         |
|                 | Baiern                                                           | Zweite Auf- nahme 4. März 1870. |                                              |                                                                                    | Vor 3/4 Jahr begannen die Achseldrüsen zu schwellen, ulcerirten bald und zeigten sich auch um die Wunde kleine harte Knoten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | auf dem S                                                             | — Eigrosse Sternum und In u. um dl kleinere u. harte, höckern Theil ulcer.                            |
| 2               | W. R.,<br>S. 27,<br>Nr. 19,<br>Hausfrau,<br>von Ba-<br>retschwyl |                                 | Verheirathet. 2 Kinder, das letzte vor 13 J. | Nein.                                                                              | Knoten in der rechten<br>Mamma, die allmäh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | harten K<br>Mamma s<br>in der Un<br>da und d<br>unter der<br>Die Haut | igebung derses<br>dort ähnliches                                                                      |
| 3               | J.B., S. 27<br>Nr. 17,<br>Weberin,<br>von<br>Weissling           | , 1868,<br>56 J.                | heirathet.                                   |                                                                                    | Nach der letzten<br>Geburt vor 15 Jahren<br>eine linkseitige Masti<br>tis mit Vereiterung<br>Seit ½ Jahr in de<br>linken Mamma ein<br>kleiner, harter Kno<br>ten. Ab und zu ste<br>chende Schmerzen da<br>selbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mastitis.                                                             |                                                                                                       |
| 4               | M. A.,<br>S. 27, Nr.<br>Hausfrau<br>von<br>Russikon              | ı, 65 J.                        | , heirathet.                                 | linken M grosse G ren kaun reichte. apfelgros grösserte rapid; z starke s yorher g | Vor 9 Jahren bedamma eine kirschkern eschwulst, die in 4 Jahren die doppelte Grösse eine Grosse eine G | er<br>n-<br>n-<br>r-<br>ie<br>r-<br>nr<br>er<br>ie                    | Kachektisi son. Die 11 ist durch e faustgrosse, Umfang ulc schwulst e men. Se schmutziggr ter bedeckt |

# ülsten der Brustdrüse.

me.

| sen-<br>ll-<br>inen | Dauer der<br>Krankheit     | Operation, Zeit, Art                                                                                                     | Resultat der Behand- lung | Recidive                                                                                                         | Todesursache<br>Zeit, Sections<br>befund                 |                                                                   |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                     | 9 Moi                      | 1868. Offene Behandlung. Auch das Lipom auf dem Sternum wird exstirpirt.                                                 | geheilt.                  |                                                                                                                  |                                                          | Mikrosk. Unter-<br>suchg.: Carcinom.                              |
| bl-<br>ge-<br>it u. |                            | Am 11. März. Exstirpation der Knoten um die Mammastelle u. d. Achseldrüsen, welch letztere bedeutend in die Tiefe gehen. | heilt.                    | Erstes Recidive nach 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Jahr.  Zweit. Recidive nach <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Jahr. |                                                          |                                                                   |
| r-<br>rer-<br>rt.   | l <sup>1</sup> /2<br>Jahr. | 11. Juni. Amputatio mammae mit Einschluss der umliegenden Knoten. Exstirpation d. Axillardrüsen.                         |                           | -                                                                                                                | 5. Juli.<br>Hypostatische<br>Pneumonie u.<br>Erysipelas. | M. U.: Carcinom.                                                  |
|                     |                            | 2. Mai. Amputatio mammae. Blutung gering.                                                                                | 21. Mai ge-<br>heilt.     | Kein Recidiv.                                                                                                    | 19. Sept. 1870<br>an einem<br>Nierenleiden.              | M.U.: Carcinom.                                                   |
| 1 ; 1e              | 8                          | 15. Febr. Amputatio mammae u. Exstirpation der afficirten Drüsen.                                                        | Mai ge-<br>heilt.         |                                                                                                                  | V<br> lt                                                 | M. U.: Carcinom.<br>Vährend der Hei-<br>ing schwaches<br>rysipel. |
|                     |                            |                                                                                                                          |                           |                                                                                                                  |                                                          |                                                                   |

| hl de<br>Fälle | Name, Be-<br>ruf, Ort,<br>Saal- und<br>JournNr.                      |                                             | Ledig, ver-<br>heirathet,<br>Geburten       | Selbst<br>gestillt                                                                                | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                         | sches<br>Moment                                                    | Sitz u. Beschaff<br>der Geschwi<br>bei der Aufna                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5              | G.B. Kost-<br>gboden,<br>Hausfrau,<br>von<br>Wattwyl.                | 2. Juli<br>1868,<br>40 J.                   | Verheirathet. 6 Kinder.                     | nach<br>Zurüc<br>Die<br>an de<br>Seit<br>Stelle<br>an si                                          | Im dritten Wochen-<br>bett anno 1858 eine<br>rechtsseitige Mastitis;<br>ciner Incision Heilung<br>ckbleiben ein. harten S<br>folgenden Kinder wu<br>r gesunden Mamma ges<br>3 Monaten fing die<br>e in der rechten Ma<br>ch zu vergrössern, es<br>en bald in der ganzen I | und<br>telle.<br>irden<br>stillt.<br>harte<br>imma<br>ent-         | Die rechte M<br>ist mit derben II<br>wie vollgestop<br>Haut ist dara<br>härent, die Man<br>trichterförmig<br>zogen.                                          |
|                |                                                                      | Zweite<br>Auf-<br>nahme<br>9. März<br>1869. |                                             | klein                                                                                             | ere und grössere Kno<br>Nach zweimonatli-<br>cher vollst. Heilung<br>treten in der gesunden<br>Haut neben der Nar-<br>be, gegen die Achsel<br>hin, drei Knötchen<br>auf, die sich langsam<br>vergrösserten.                                                               | ten.                                                               | Drei nussgr.<br>ten ausserhall<br>Narbe gegen di<br>sel hin.                                                                                                 |
| 6              | V.E.,S.31,<br>Nr. 13,<br>Hausfrau,<br>von<br>Wädens-<br>weyl.        | 24. Jan.<br>1868,<br>62 J.                  | Ver- heirathet. 4 Gebur- ten.               | Ja.                                                                                               | Vor 4 Jahren ge-<br>wahrte Pat. in der<br>rechten Mammilla<br>eine harte Geschwulst,<br>die langsam wuchs<br>und nie Schmerzen<br>verursachte. Die Axil-<br>lardrüsen begannen<br>erst lange nachher<br>sich zu vergrössern.                                              |                                                                    | Kachektisch sehen. In der ten Mamma fühl einen harten 'd. besonders die einnimmt. Die ist darüber ad so über den affaxillardrüsen. Arm ist ödemageschwollen. |
| 7              | K.E.,S.31, Nr. 36, Seiden- weberin, von Bäretsch- wyl.               | 15. Mai<br>1868,<br>36 J.                   | Verheirathet. 5 Geburten.                   | gestillt, bei<br>den übri-<br>gen wurde<br>die Milch-<br>secret. d.<br>Pflaster si-<br>stiren ge- | Vor 11 Wochen trat in der rechten Mamma ein wallnussgrosser Höcker auf, d. lancinirende Schmerzen mit sich brachte. Der Knoten wuchs sehr schnell und begannen nach 9 Wochenschondie Axillardrüsen zu schwellen.                                                          | die künst- liche Sistirung der Milch- secretion nach 4 Ge- burten. | son. In der :<br>Mamma ein<br>kopfgrosser,<br>höckriger, Tus<br>welchem sp                                                                                   |
| 8              | St.B., S.27,<br>Nr. 39,<br>Fabrik-<br>arbeiterin<br>von<br>Wetzikon. | 1869,<br>48 J.                              | Verheirathet. 5 Kinder, jüngstes 11 J. alt. | Ja.                                                                                               | Vor ½ Jahr entstand in der Gegend der linken Mammilla ein kleiner, harter Knoten, der ziemlich schnell heranwuchs. Nach 3 Monaten fingen die Axillardrüsen an zu schwellen und die schon vorher bestehenden, nach dem Arm ausstrahlenden Schmerzen verstärkten sich.      |                                                                    | Gutcs Au<br>Die linke stellt einen far<br>sen Tumor, vooriger Oberfläck<br>der über dem<br>sammt der Hall<br>schiebbar ist.                                  |

| ttsen-<br>nfil-<br>iionen                                   | Dauer der<br>Krankheit | Operation, Zeit, Anderselben                                                                                                                                  | Resultat der Behand- lung            | Recidive                                                                                                                                                                      | Todesursache<br>Zeit, Section<br>befund     |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| illar-<br>üsen<br>Ilstarl<br>er-<br>ssert.                  | 3 Mor                  | mammae und Exstingation der Axillardrüsen. Die Axillarwund wird tamponirt. Di Axillardrüsen ware mit den Gefässscheiden verwachsen un wurden damit ent fernt. | geheilt.  geheilt.  de  de  de       | r                                                                                                                                                                             |                                             | M. U.: Carcinom.                                                                                                                                   |
|                                                             | 2 Mon                  | . 10. März. Exstir pation der Knoten.                                                                                                                         | - Nach wenig<br>Wochen ge-<br>heilt. | Erstes Recidive nach 5 Mon.                                                                                                                                                   | V                                           |                                                                                                                                                    |
| lar-<br>∍n.                                                 | 4<br>Jahre.            | 3. Febr. Amputat<br>mammae und Exstir-<br>pation der Achseldrü-<br>sen, wobei sehr viele<br>Gefässe unterbunden<br>werden müssen.                             | Knoche terscher der kurrirten        | Erstes Recidiv<br>am 5. April in<br>der Narbe. Zu-<br>gleich Tumor.<br>im Abdomen u.<br>encarcinom am<br>akel, an der<br>rz vor Eintrit<br>Unterschenkelf<br>ldrüsen infiltri | l. Un-<br>Stelle<br>t aqui-<br>fractur.     | M.U.: Carcinom. Während des Spitalaufenthaltes w. die Callusmasse am Unterschenkel höckerig, voluminös und entstand so eine bedeutende Geschwulst. |
| ar-<br>en<br>poss,<br>in-<br>te<br>in<br>ssa<br>avi-<br>ss. |                        | 19. Mai. Amputatio mammae und Exstirpation d. Axillardrüsen.                                                                                                  | 1 0 1                                | Auf der rech-<br>ten Seite kein<br>Recidiv.                                                                                                                                   | 3. März 1869<br>an Carcinoma<br>mammae sin. | M. U.: Carcinom.                                                                                                                                   |
| t, ine .1-                                                  | 1<br>  t<br>  t        | 13. August. Amputatio mammae und Exstirpation d. Axilardrüsen, die ihrer tiefen Lage wegen bedeutende Schwierigkeiten machen.                                 | 19. October geheilt.                 |                                                                                                                                                                               |                                             | M.U.: Carcinom. Während der Hei- lung machte Pat. eine doppelseitige hypostat. Pneumo- nie durch.                                                  |
|                                                             | ,                      |                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                    |

| Name, Berruf, Ort, Saal - und JournNr.                               |                                     | Ledig, ver-<br>heirathet,<br>Geburten          | Selbst<br>gestillt           | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sches<br>Moment                                                                                                          | Sitz u. Beschaffer<br>der Geschwul<br>bei der Aufnah                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 K.B., S. 27,<br>Nr. 37,<br>Land-<br>wirthin,<br>von<br>Seelisberg. | 27. Aug.<br>1869,<br>48 J.          | Ver- heirathet. 3 Gebur- ten, letzte vor 10 J. | Ja.                          | Vor 20 Jahren bekam Pat. nach einem Wochenbett in der linken Mamma einen harten Knoten von Nussgrösse. Dieser blieb bis vor 2 Jahren in allen Eigenschaften gleich. Jetzt zeigen sich an verschiedenen Stellen d. Mamma kleinere Knoten, während der frühere ebenfalls an Umfang zunimmt. Seit 10 Tag. starkestechen-                                      | interstit.                                                                                                               | Gut genährt. der linken Masteckt ein faustgreharter, knolliger mor, der schor der Adspection in genannten Eschaften erkannt. Die Haut nicht härent. Normale sensubstanz ist zu fühlen.              |
| 10 W. M.,<br>S. 27,<br>Nr. 20,<br>von<br>Wielen.                     | 28. Mai<br>1869,<br>42 J.           | Ver-<br>heirathet.<br>Keine<br>Kinder.         |                              | de Schmerzen.  1862 erhielt Pat einen Stoss gegen die rechte Mamma und entleerte sich ca. 1/2 Jahr nachher plötz- lich ein kleines Quan- tum Blut aus der Warze. Einige Wo chen nachher trater die ersten Zeichen d Geschwulst auf und entleert sich seithe immer etwas trüb Flüssigkeit aus de Mammilla. Vor 4 Mo                                         | Trauma.                                                                                                                  | Mittelstarker perbau. In d. re Mamma eine sa umgrenzte, fest schwulst, die ma Haut verwachse In d. Mitte d. fläche des Tumc eine über 3 Cm. ulcerirte Stellee legt mit blutig girter, stink Jauche. |
| W. B.,<br>S. 31,<br>Nr. 79,<br>Hausfrau<br>von<br>Dickbuch           |                                     |                                                | Die<br>2 ersten<br>gestillt. | naten ulcerirte de Tumor.  Nach 14 Monates totaler Heilung recidivirt das Carcinon in der Achselhöhl und aussen an de Mammanarbe.  Anno 1849 hatt Pat. beim Stillen de zweit. Kindes steche zen in d. l. Mammamachte sie eine Preparatoritis durch, in auch der Knoten in Mamma entstand. begannen die Axill schwellen u. d. bis de gewachsene Mammarirte. | Mastitis.  Mastitis.  Mastitis.  Anno 1864  eumonie und  welcher Zeit  der linker  Vor 1 Jahr  ardrüsen zu  ahin langsam | der linken Miletwas nach aussider Warze ein apfelgrosser Tultulcerirt ist u. Ränder v. livid-lar Farbe und gevisind.                                                                                |
|                                                                      | Zweite<br>Aufn.<br>17. Fbr<br>1871. | r.                                             |                              | Nach <sup>3</sup> / <sub>4</sub> jährigen<br>den treten um die<br>ten auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wohlbefin<br>Narbe Kno                                                                                                   | Einige nusse harte Knoten von Narbe in der den Haut.                                                                                                                                                |

| -                         |                        |                                                                               |                             |                                                          |                                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| isen-<br>fil-<br>onen     | Dauer der<br>Krankheit | Operation, Zeit, Art<br>derselben                                             | Resultat der Behand- lung   | Recidive                                                 | Todesursache. Zeit, Sections- befund      | Bemerkungen                                                                                                              |
|                           | Jahre.                 | 28. Aug. Amputatio mammae. Starke Blutung.                                    |                             |                                                          |                                           | M. U.: Carcinom. Während der Heilung stiessen sich viele gangränöse Fetzen unter den etwas unterminirten Wundrändern ab. |
| ar-<br>en<br>ge-<br>illt. |                        | 9. Juni. Amputatio mammae und Exstirpat gland.axill. Blutung gering.          | 16. Juli ge-<br>heilt.      |                                                          | Februar 1872<br>an Recidiv.               | M. U.: Carcinom.                                                                                                         |
| r- 1                      | lp.                    | 3. Dec. Exstirpa-<br>ion d. Knoten. Chār-<br>ietampon in die Ach-<br>elhöhle. | Febr. 1871 geheilt.         | Erstes Recidiv<br>nach 15 Mon.                           |                                           |                                                                                                                          |
| r-<br>. J                 | 5<br>ahre. m           | 9. Dec. Amputat. 25<br>ammae und Exstir-<br>ation der Axillar-<br>drüsen.     | 5. Februar<br>70 geheilt. n | Erstes Recidiv<br>ach <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Jahr.  | 28. Febr. 1875<br>an Carcinoma<br>mammae. | I. U.: Scirrhus.                                                                                                         |
| 4 ]                       | Mon.                   | 25. Febr. Exstirtion der Knoten.                                              | neiit.                      | weit. Recidiv<br>an gleicher<br>Stelle nach<br>2 Jahren. |                                           |                                                                                                                          |

| Zahl der<br>Fälle. | Name, Beruf, Ort, Saal- und JournNr.                           |                            | Ledig, ver-<br>heirathet,<br>Geburten      | Selbst<br>gestillt                                                                                                                           | Beginn und<br>Weitercntwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aetiologi-<br>sches<br>Moment                                                                                           | Sitz u. Beschaff<br>der Geschwu<br>bei der Aufna                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                 | F.M., S.31,<br>Nr. 76,<br>Hausfrau,<br>von<br>Küsnacht.        | 5. Nov.                    | heirathet.<br>9 Gebur-<br>ten.             | lange, da die Milch sehr spar- sam war.  schaft. Im ten apfelgre Febr. Wä Pat. wicder zu etwas aber oft Blue einigemale fässe. Wäh der Tumor | Anno 1866 eine rechtsseitige Mastitis mit Zurücklassung einer Verhärtung. Es war das in der drittletzten Schwanger-Jan. 1869 war d. Knobs u. ulccrirte dann im hrend dieser Zeit war Gravida, spürte ab u. Schmerzen, bemerkte utungen aus dem Ulcus, spritzten einige Gerend dieser Zeit wuchs rapid, das Sekret auf wurde stinkend. |                                                                                                                         | Kachektische sehen. In d. r. Mamma steckt üb. faustgrosser ter, auf dem gumfang ulcerir mor. Das Ulcus über 1½" tief Hautgegen die ist verhärtet un Strecke weit un Penetranter Gueberdämpfun grössert. |
| 18                 | B. B., S. 31,<br>Nr. 58,<br>Land-<br>wirthin,<br>von<br>Aesch. | 13. Aug.<br>1869,<br>51 J. | ton letzte                                 | Supraclavi<br>die nach ein<br>sein sollen.<br>Pat. steche<br>linken Mar<br>einen hart                                                        | Vor 3 Jahren wurden von Prof. Billsig entartete rechtsseit. Eulardrüsen entfernt, nem Trauma entstanden Seit 4 Wochen fühlt ende Schmerzen in der mma u. zugleich darin en Knoten, der schon ochen ulcerirt.                                                                                                                          | (?).                                                                                                                    | Magerc Person innere Hälfte Mamma verhärr Haut darüber ggu. sitzt dar. ein Ulcus. Ueber dakleine, erst v. Tagen entsteharte Knötches etw. schmerzha                                                     |
| 1                  | L.B.,S.31,<br>Nr. 15,<br>Näherin,<br>von<br>Lang-<br>wiesen.   | Februar                    | Ver- heirathet. Keine Kinder.              |                                                                                                                                              | entfernt worden. Im<br>55. Jahr bemerkte sie<br>eine erbsengrosse Ge-<br>schwulst unter der                                                                                                                                                                                                                                           | mutter starb an einer bös- artigen Ge- schwulst, ebenso ihre Tochter, d.Bruder d. Pat. an Ma- genkrebs. Zudem kommt die | r. Mamma ist faustgross, vorm harten Tumorn nommen. Die darüber ist blaulcerirt. Der sitzt auf dem fest auf u. ziect etwas gegen disel hin.                                                             |
| 1                  | B. S., S. 31<br>Nr. 1.<br>Hausfrau<br>von<br>Bassers-<br>dorf. | 1872.                      | Verheirathet. 6 Geburten, letzte vor 25 J. |                                                                                                                                              | Vor 2 Jahren bemerkte Pat. ein hartes Knötchen in der l. Mamma, das 1 Jang ohne Wachsthum u. symptomlos blieb; von da ab finges an zu wachsen, verursachte ab u. zu stechende Schmerzen uulcerir. bald nach Application von Pflaster                                                                                                  | starb an Lebercar- cinom.                                                                                               | um. Um die                                                                                                                                                                                              |

| <u> </u>                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                          |                                                                                  |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| usen-<br>Ifil-<br>ionen                         | Dauer der<br>Krankheit | Operation, Zeit, Ar<br>derselben                                                                                                                                                                                                                                          | Resultat der Behand- lung                        | Recidive                 | Todesursache<br>Zeit, Sections<br>befund                                         |                                                                                                                                           |
| der<br>el ist<br>aust-<br>sser<br>or zu<br>len. |                        | mammae et Exstir pat. gland. axill. Alle indurirte Gewebe wird sorgsam entfernt, so ein Theil des M. pectoral. maj. Die Entfernung des Achseltumors brachte die zollweite Freilegung der V. axillaris mit sich. Tampon in die Achsel, auf die übrige Wunde ein Oellappen. | generit.                                         | Kein Recidi              | v. Stirbt 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Monate nachhe<br>zu Hause a<br>Marasmus. | $\mathbf{r}$                                                                                                                              |
|                                                 |                        | 16. Aug. Amputat. mammae und Entfernung eines Theiles des mitafficirten M. pectoral. maj.                                                                                                                                                                                 | geheilt                                          | Kein Recidiv             | . Lebt noch.                                                                     | M.U.: Carcinom.                                                                                                                           |
| e                                               | .                      | 16. Febr. Amputat. mammae und Exstir- pat. eines grossen Stücks der Muscula- cur des Pectoral. maj.                                                                                                                                                                       | 6. Mai ge-<br>heilt.                             | Recidiv am 1. Dec. 1869. | an Marasmus,                                                                     | M.U.: Carcinom.<br>Während der Hei-<br>lung ein Erysipel.                                                                                 |
|                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                          |                                                                                  |                                                                                                                                           |
|                                                 | 1—2<br>ahre.<br>pa     | nammae und Exstir-                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Wunde<br>zeigt nie<br>eigung zur<br>Heilung. | b<br>E                   | bitus am Os dacr. Marant. h. Thrombose                                           | M. U.: Carcinom.<br>Vährend der Zeit<br>es Spitalaufent-<br>altes zwei Erysi-<br>ele u. ein Abscess<br>der link. Schul-<br>erblattgegend. |
|                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                          |                                                                                  |                                                                                                                                           |

| shi de<br>Fälle | Name, Be-<br>ruf, Ort,<br>Saal- und<br>JournNr.                | A                        | Ledig, vcr-<br>heirathet,<br>Geburten          | Selbst<br>gestillt                                                                 | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                          | sches<br>Moment                                                               | Sitz u. Beschaffe<br>der Geschwu<br>bei der Aufna                                                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16              | B.M., S.31,<br>Nr. 36,<br>Bäuerin,<br>von<br>Fehraltorf.       | 1870,<br>67 J.           | Geburten.                                      | eines Tum<br>Vor 6 Jahr<br>nöhle eine<br>angsam w<br>alcerirte u.                  | Vor 12 Jahren wurde die rechte Mamma ors wegen amputirt. en trat in d. r. Achsel-Geschwulst auf, die uchs u. vor 2 Jahren von da ab sehr starke verursachte.                               | Geschwulst<br>Geschwürs<br>sondert ein<br>des Sekret                          | selhöhle befinde<br>eine faustgrosse,<br>t, die ulcerirt ist<br>grund ist specki<br>spärliches übelricab. Der Tumor i<br>lich. Im Arm Pre                         |
| 17              | St.S.,S.31,<br>Nr. 39,<br>Hausfrau,<br>von<br>Dietlikon.       | 1870,                    | Ver-<br>heirathet.<br>2 Gebur-<br>ten.         | Ja.                                                                                | Seit Neujahr 1870<br>bemerkte Pat. eine<br>Verhärtung in der l.<br>Mamma, die langsam<br>an Grösse zunahm u.<br>seit 5 Wochen, beson-<br>ders Nachts, starke<br>Schmerzen verur-<br>sacht. | sich tiefer<br>Knoten, d<br>mend, geg<br>strecken.<br>anzufühler<br>Schmerzer | Um die linked milla herum bedee und oberfläck ie sich, an Zahlangen die Periphes Sie sind hart, land Nachts starken, bei Tag selbt bedeutend.                     |
| 18              | B.M.,S.27,<br>Nr. 15,<br>Bäuerin,<br>von<br>Weiach.            | 9. Mai<br>1871,<br>47 J. | Verheirathet. 3 Geburten, letzte im Jan. 1871. | Nein.                                                                              | Imletzten Wochen-<br>bett vor 5 Monater<br>hatte Pat. eine rechts-<br>seitige Mastitis, von d<br>eine Verhärtung zu<br>rückblieb, die lang<br>sam weiter wuchs.                            | ,                                                                             | ausgedehnte kungen, mit den Haut verwachs                                                                                                                         |
| 1               | B. A., S. 27<br>Nr. 26,<br>Haus-<br>hälterin,<br>von<br>Höngg. | 1871,<br>51 J.           | heirathet.<br>11 Gebur-<br>ten, letzte         | eine Mast<br>11 Woche<br>auf die 1<br>Zeit zu Z<br>wurde;                          | Vor 3 Jahren hatt Pat. im Wochenbet itis d. r. Mamma. Vo en erhielt sie einen Stos c. Mamma, worauf vo eit ein Stechen gefühl kurze Zeit nachher be Knoten sich darin z n.                 | Trauma.                                                                       | härter wie dies schmerzh. auf die Haut daruk röthet, in He vorgebuchtet. ist bedeutend magert.                                                                    |
| 6               | M. B.,<br>S. 31, Nr.2<br>Land-<br>wirthin,<br>von<br>Utikon.   | 58 J.                    | 1 - 6 - 17 - 1                                 | nussgross<br>Haut de<br>erst wuc<br>lauf des<br>schneller<br>Nachts S<br>im letzte | bemerkte Pat. eine en Tumor unter der linken Mamma. Zu hs er langsam, im Verletzten Jahres abe, verursachte besonder schmerzen und ulcerir herbst. Vor 6 Wochen die Achseldrüsen zu.       | n<br>er<br>i-<br>r-<br>er<br>rs<br>te<br>en                                   | Kräftige Die linke II wird von einem faustgrossen, knolligen Tum genommen, de der adhärentem verdünnten, lin färbten Haut ün Thorax versch ist. Der Tun ulcerirt. |
|                 | M. B.,<br>S. 31, Nr.<br>Hausfrau<br>von<br>Wetziko             | 3, 1871,<br>52 J.        | heirathet 7 Gebur-                             | ein Knot<br>e zunahm<br>Beinahe<br>ausstrah                                        | Im Juli 1870 en stand in d. r. Mamn cen, d. langsam an Grös und im Dec. ulcerire von Anfang hatte Palende Schmerzen nach u. seit 4 Wochen sinch die Axillardrüsen gen.                     | se Magenca ce. cinom. at. auf dem d Tumor. e- härent u                        | n um. In d. r. ein apfelgrosse ter, knollige Druck schmer Thorax verschie DieHaut stellenwe                                                                       |

| Dauer der<br>Krankheit | Operation, Zeit, Art derselben                                                                                                                              | Resultat der Behand- lung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Recidive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Todesursach<br>Zeit, Section<br>befund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | tion. Der Tumor ist mit dem Proc. coracoid. verwachsen; das tiefe Hineindringen in d. Achselhöhle macht die Unterbindung vieler Gefässe nothwendig. Tampon. | geheilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Achselhöhle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Marasmus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m. U.: Carcinom.<br>Erysipelas währ.<br>der Heilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| o Mon.                 | 14. Juli. Amputat.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. August.<br>Lungenödem<br>Die meisten<br>Gelenke mit<br>Eiter gefüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 Mon.                 | 17. Mai. Amputat. mammae und Exstirpat. gland. axill.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Recidiv kurz<br>nach dem Aus-<br>tritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16. Nov. 1871<br>an Mammacar-<br>cinom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M. U.: Carcinom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11<br>Woch.            | 27. Juli. Amputat. mammae und Exstirpat. gland. axill.                                                                                                      | 29. Septbr. geheilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recidiv nach<br>4 Monaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4. April 1872<br>an Krebsdys-<br>krasie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M. U.: Carcinom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | nammae und Exstir-                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Recidiv nach 6 Monaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9. April 1873<br>an Recidiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M. U.: Carcinom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mon.                   | nammae und Exstir-                                                                                                                                          | 9. Februar<br>geheilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M. U.: Carcinom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | Jahre. 6 Mon. Mon.                                                                                                                                          | 18. Juli. Exstirpation. Der Tumor is mit dem Proc. cora coid. verwachsen; datiefe Hineindringen in d. Achselhöhle machdie Unterbindung vieller Gefässe nothwendig. Tampon.  14. Juli. Amputat. mammae und Exstirpat. gland. axill.  11. 27. Juli. Amputat. mammae und Exstirpat. gland. axill.  11. 27. Juli. Amputat. mammae und Exstirpat. gland. axill. | 6 Jahre. 18. Juli. Exstirpation. Der Tumor ist mit dem Proc. coracoid. verwachsen; das tiefe Hineindringen in d. Achselhöhle macht die Unterbindung vieler Gefässe nothwendig. Tampon.  14. Juli. Amputat. mammae und Exstirpat. gland. axill.  11. 27. Juli. Amputat. mammae und Exstirpat. gland. axill.  29. Septbr. geheilt.  29. Septbr. geheilt. | 17. Septbr. Recidiv in de Achselhöhle macht die Unterbindung vieler Gefüsse nothwendig. Tampon.  14. Juli. Amputat. mammae und Exstirpat. gland. axill.  19. Juli geheilt.  Recidiv in de Achselhöhle macht die Unterbindung vieler Gefüsse nothwendig. Tampon.  14. Juli. Amputat. mammae und Exstirpat. gland. axill.  19. Septbr. Recidiv kurz nach dem Austritt.  Recidiv kurz nach dem Austritt.  Recidiv nach dem Austritt.  Recidiv nach dem Austritt.  19. Septbr. Recidiv kurz nach dem Austritt. | The final content of the process o |

| ahl de<br>Fälle | Name, Be-<br>ruf, Ort,<br>Saal- und<br>JournNr.                  |                            | Ledig, ver-<br>heirathet,<br>Geburten                       | Selbst<br>gestillt                                             | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Gesehwulst                                                                                                                                                                                                                                                            | Aetiologi-<br>sehes<br>Moment                                         | der Geschwu<br>bei der Aufna                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22              | W. B.,<br>S. 31,<br>Nr. 54,<br>Bäuerin<br>von<br>Elikon.         | 20 Sept                    | 2 Geburten.                                                 | Kinde nur<br>mit der<br>r. Mamma,<br>da dielinke<br>narbig ge- | Vor 7 Jahren hatte Pat. eine linksseitige Mastitis mit spontaner Perforation und Einziehung der Mammilla. Eine kleine Verhärtung blieb bestehen. Im Mai 1870 zeigte sieh neben der früheren Verhärtung ein kleiner Knoten, der langsam wuchs und im Juli uleerirte und von da an sehrrapid an Grösse zunahm. |                                                                       | Abgemagerte: per. Die linke ma ist in einen ten, knolligen T umgewandelt, o seinem grössten fang ulcerirt is vom Sternum b Axilla reicht, v sonders stark terförmige, tiel eera sitzen. S Fötor.                                                          |
| 23              | R. A.<br>Kostg.<br>S. 125.<br>Nr. 14,<br>von<br>Zürich.          | 19. Apr.<br>1870,<br>39 J. | Ver-<br>heirathet.<br>3 Gebur-<br>ten, letzte<br>anno 1864. | spontaner<br>rere hart<br>träglich<br>einer Me<br>auftrat. S   | Beim Stillen des ersten Kindes machte Pat. eine Mastitis duplex durch, beide mit Perforation. Rechts be Knoten bestehen, versehwanden und nunstruation vorübergeh Seit Octbr. letzten Jahmor, d. ein ganz rapigte. Nie Schmerzen.                                                                            | lieben meh-<br>die naeh-<br>r einer bei<br>end wieder<br>eres hat sie | steckt ein überr<br>grosser, harter<br>der Haut verw<br>ner Tumor. I<br>eingezogen.<br>Venenstämme<br>über die Geschin.                                                                                                                                   |
| 24              | R. M. Kostg. S. 123, Nr. 21, Hausfrau von Souvillier             |                            | ?                                                           | ?                                                              | Pat. wurde aus wärts an einem Mammaeareinom operirt das bald reeidivirte.                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                     | An Stelle diken Mamma ein be, in deren ein nussgrosser ter Tumor sitzz gleicher befind am äusseren derselben.                                                                                                                                             |
| 25              | H.B.,S.31<br>Nr. 20,<br>Fabrik-<br>arbeiterin<br>von<br>Küsnacht | 1873,<br>41 J.             | Unverheirathet. Keine Kinder.                               |                                                                | Vor eirca 4 Jahren traten zum ersten Mal ziehende Schmerze in der 1. Mamma aus Erst im April 1871 be gann sieh ein Knote darin zu bilden, de bald nachher oberhal der Warze uleerirte Von Zeit zu Zeit stechende Schmerzen.                                                                                  | e m f. e-n ber b                                                      | Starke Abmag In der obern Hä l. Mamma sitzt 3. Rippe zieml härent ein apt ser, derber II von welchem a weiche, mit Knoten dura Geschwulst na Achselhöhle s streckt und au viele harte setzt. Druck ganz. Thorax so haft. Die Haut Tumor grösste adhärent. |

| isen-<br>fil-<br>onen | Dauer der<br>Krankheit              | Operation, Zeit, Arderselben                                                                                                                                                                                                                 | Resultat der Behand- lung | Recidive      | Todesursache<br>Zeit, Sections<br>befund |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lllar-<br>sen.        | 4 Mor                               | tat. mammae u. Ex stirpation von carci nomatösen Knoten in M. pectoralis maj. M. latissiums dors und im Fett der Ach selhöhle.                                                                                                               |                           |               | Pleuritis, beginnende Peri               | - leichtes Erysipel.                                                                                                                                                  |
| sel-<br>sen<br>en-    | 6 Mon                               | 21. April. Amputat. mammae und Exstirpat. gland. axill.                                                                                                                                                                                      | 10. Juni geheilt.         | Kein Recidiv. | August 1873<br>an einer Apo-<br>plexie.  | M. U.: Carcinom                                                                                                                                                       |
| )el-<br>₃n.           |                                     | 30. Septbr. Exstirpation der Knoten. Die infiltrirten Achseldrüsen gehen bis auf den Plexus brachialis; der M. pectoral. maj. muss quer durchschnitten werden, um die unter ihm liegenden Knoten zu entfernen.                               | 1872 - 1                  |               | April 1872 an<br>Recidiv.                | M. U.: Carcinom. Während der Heilung 10 Erysipele. Beim Austritt hatte Pat. kleine infiltrirte Infraela- wiculardrüsen.                                               |
| :1-<br>n.             | 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Jahr. | 12. Mai. Theilweise Entfern. der Mamma und Exstirpation der ganzen übrigen Geschwulstmasse, sammt den Achseldrüsen, die bis zur Art. brachialis und bis zur 6. Rippereichen. Ein Stück des M. pectoral. maj. muss ebenfalls entfernt werden. | 11. Juli geheilt.         | Kein Recidiv. | Anamie.   H                              | M. U.: Carcinom. Beim Austritt war lie sog. irretable reast verschwun- en. Mehrere in er Achselhöhle vährend der Hei- ling entstandene litertaschen wer- en incidirt. |

| rall de<br>Falle | Name, Be-<br>ruf, Ort,<br>Saal - und<br>JournNr.                           |                            | Ledig, ver-<br>heirathet,<br>Geburten    | Selbst<br>gestillt                                               | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                          | Aetiologi-<br>sches<br>Moment                                                                            | Sitz u. Beschafl<br>der Geschw<br>bei der Aufn                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26               | W. K.,<br>S. 31,<br>Nr. 30,<br>Magd, von<br>Wetzikon.                      | 25. Juli                   | Unver-<br>heirathet.<br>Keine<br>Kinder. |                                                                  | Im Winter 1871—1872 entstand in der r. Mamma ein kleiner, harter, schmerzloser Tumor, der langsam an Grösse zunahm. Vor 8 Wochen ulcerirte er, von wo an sowohl das Wachsthum, wie die Ulceration                                                                          |                                                                                                          | Kräft. Person<br>r. Mamma in eine<br>ten, höckrigen,<br>grossen Tumo<br>wandelt, auf d<br>Haut im Umfa<br>Ulcus adhären                                               |
| 27               | S.M., S.31,<br>Nr. 31.<br>Violin-<br>spielerin<br>von<br>Wollis-<br>hofen. | 25. Juli<br>1873,<br>67 J. | heirathet. 10 Kinder.                    | perforirenter ab unten Mamm<br>stand unterationsste<br>Knoten, z | rasche Fortschritte machten. Im zweitletzten Wochenbett anno 1837 atientin eine rechtseitig nde Mastitis durch. 8 nd zu etwas Schmerz in na. Anfangs Mai dieses terhalb der Papille, nah alle, ein kleiner, schwu welchem bald ein zwen sich gesellte. Beide zu machten na | Mastitis.  ge, spontan Jahre spän der rech- Jahres ent- he d. Perfonmerzhafter weiter etwas eigten rapi- | Unterhalb der i Warze ein kramiges Geschwisten diffuser steckt. Ränderr stet. Sternalwazweites von geronfiguration.                                                   |
| 28               | W. A.,<br>S. 27,<br>Nr. 44,<br>Seiden-<br>winderin,<br>von<br>Kempten.     |                            |                                          | dog Wach                                                         | Vor 1 Jahr entstand<br>an der Aussenseite der<br>linken Mamma ein<br>kleiner, harter, indo-<br>lenter Knoten, der<br>langsam an Grösse zu<br>nahm u. Nachts ab u<br>zu lancinir. Schmer<br>zen verursachte.                                                                | astra sofort.                                                                                            | Starke Abmas Unten aussen linken Papilles unter der Has Conglomerat voten, indolentes ten, mit welch die Haut adh geröthet ist, cher Stelle ein                       |
| 2                | A.S., S. 27 Nr. 38, Seiden- winderin, von Mänedorf                         | , 1873,<br>54 J.           |                                          | Ja.                                                              | Schon vor 5 Jahren hatte Patientin eine schmerzlosen Knote am obern Rand de rechten Mamma, de erst im letzten Febrapid zu wachsen begann und vor 8 Tage ulcerirte.                                                                                                         | n<br>er<br>er<br>er                                                                                      | Schorf sitzt.  Die obere Hallinken Mammasschwollen, hart, schmerzz bildet einen faustgrossen der ulcerirt sich bis in die forterstreckt.                              |
| e e              | K. B.,S.27<br>Nr. 25,<br>Hausfrau<br>von<br>Eglisan                        | 1873,<br>49 J.             | heirathet.                               | r                                                                | Im letzten Herbstentwickelte sich in der rechten Mamma ein harte, nussgrosse Geschwulst, von d. aus ostechende Schmerze gingen. Ende Febdies. Jahres begann strapider sich zu vergrössern und nahme auch die Schmerzen bedeut. an Intensität zu                            | er<br>ne<br>e-<br>oft<br>en<br>or.<br>sie<br>er-<br>en                                                   | Mittelstarker Oberhalb der Papille sitzt er grosser harter an den sich m dere anreiher Haut ist darüh ständig versch Keine Druck zen, wohl ab spontane, st Schmerzen. |

| -                    | 1 0                                   |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                   |                                                                                  |                                                            |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| sen-<br>fil-<br>onen | Dauer der<br>Kranthoit                |                                                                                                                                                                                             | Resultat der Behand- lung | Recidive                                                          | Todesursache<br>Zeit, Sections<br>befund                                         |                                                            |
| derbe<br>sel-<br>se. | Jahr                                  |                                                                                                                                                                                             | geheilt.                  |                                                                   |                                                                                  | M. U.: Carcinom.<br>Ein Erysipel wäh-<br>rend der Heilung. |
| ear-                 | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Mon. | 30. Juli. Amputat. mammae et Exstirpat. gland. axill. Wegen der Atrophie des M. pectoralis liegen zwei Rippen blos.                                                                         | Die Wundel                | Kein Recidiv.                                                     | 21. Novbr.<br>Marasmus,<br>Carc. hepatis.                                        | M. U.: Carcinom.                                           |
| "r- [                | Jahr                                  | 11. Nov. Amputat. mammae u. Exstirpat. der Achseldrüsen, die über ein Zoll weit von der V. u. Art. axillar. quasi abrasirt werden müssen. — Carbolwattetampon in die Axilla.                | 16. Januar geheilt.       |                                                                   | -                                                                                | M. U.: Carcinom.                                           |
| -                    |                                       | 8. Septbr. Amputat. mamm. partial. et Ex- stirpat. gland. axill. I sen mit einem grossen s mit welchem sie entfernt wird unterbunden u. der axill. abgetrennt. Ein g rück. — Carbolwattetam | werden. Die Tumor von d   | Art. thorac.<br>er Art. u. V. P<br>ck blieb zu-<br>lla. 42 Ligat. | Abscessen in Deid. Lungen, abgesacktes Pleuraexsudat, Decubitus an Ferse, Kreuz- | M. U.: Carcinom.                                           |
| .g 8                 | Mon.                                  | 14. Juni. Amputat. mammae.                                                                                                                                                                  |                           | Si                                                                | ein, Rücken. 24. Juni. Starkes Ery- pel. phlegm. Lungenödem.                     | I. U.: Carcinom.                                           |
|                      | S. F                                  | ischer, Krebskrankheit.                                                                                                                                                                     | I                         |                                                                   | 3                                                                                |                                                            |

| Zahl der<br>Fälle. | Name, Be-<br>ruf, Ort,<br>Saal - und<br>JournNr.                             | Aufnahme,<br>Zeit, Alter  | Ledig, ver-<br>heirathet,<br>Geburten        | Selbst<br>gestillt | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                               | Aetiologi-<br>sches<br>Moment  | Sitz u. Besch<br>der Gesch<br>bei der Au                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31                 | L.S., S. 27, Nr. 10, Seiden- weberin, von Rykon.                             |                           | Ver- heirathet. 4 Kinder, letztes anno 1865. | Ja.                | Im zweitletzten Wochenbett hatte Patientin eine linksseitige Mastitis mit spontaner Perforation. Im August letzten Jahres entwickelte sich in der linken Mamma ein harter, knolliger Tumor, der mittelstarkes Wachsthum zeigte. | Mastitis.                      | Kräft. Peral. Mamma i kopfgross, u man darin el ten, stellenwerigen, stellenten, nirgend renden Tum                                                                                      |
| 32                 | M. B.,<br>S. 27,<br>Nr. 22,<br>Bäuerin,<br>von<br>Bachen-<br>bülach.         | 19. Mai<br>1874,<br>56 J. | ?                                            | ?                  | Anno 1872 ent-<br>wickelte sich in der<br>linken Mamma, ohne<br>welche Veranlassung,<br>einharter Knoten, der<br>anfangs langsam an<br>Grösse zunahm, in der<br>jüngsten Zeit aber<br>schneller wuchs.                          | starb an<br>Carcin.<br>mammae. | ?                                                                                                                                                                                        |
| 33                 | H.S.,S. 31,<br>Nr. 30,<br>Hausfrau,<br>von<br>Bubikon.                       | 1874,                     | Ver-<br>heirathet.                           |                    | Schon von Jugend<br>auf war d. l. Mamma<br>immer etwas knollig<br>anzufühlen; erst letzt.<br>Frühjahr entwickelte<br>sich aber darin ein<br>Tumor von gut pal-<br>pirbarer Form.                                                |                                | In der rrist ein apfihöckriger, mestellenweise sener, aufischmerzhafte zu fühlen. linken Schurgegend ein                                                                                 |
| 34                 | F. M., S.31,<br>Nr. 11,<br>Hausfrau,<br>von<br>Güntersan<br>bei<br>Russikon. | Februar                   |                                              |                    | Kurz nach Eintritt d. Menopause im letzten Mai entstand in der linken Mamma eine nussgrosse Verhärtung, von der aus oft stechende Schmerzen gingen. Die Verhärtung nahm rasch an Grösse zu.                                     | starb an Phthisis pulm.        | Abgemagee<br>viduum. Im<br>ken Mamma<br>kopfgrosser,<br>Tumor, überr<br>dilatirte Ves<br>eine stark pr<br>Arterie hinwy<br>Die Haut ist<br>auf der Mittt<br>mors zeigt<br>kleine fluctur |
| 35                 | Sch. E.,<br>S. 27, Nr.6,<br>Fabrik-<br>arbeiterin,<br>von Stäfa.             | 1875,                     | Unver-<br>heirathet.<br>Keine<br>Kinder.     |                    | Im Sommer 1873 traten zuerst Schmerzen in der l. Mamma auf, die gegen die Axilla hin ausstrahlten. Bald darauf entwickelte sich darin ein kleiner, harter Tumor.                                                                |                                | Mittelstarr<br>perbau. Die<br>zeigt einige<br>Hautstellen<br>einen hartes<br>grossen, gut<br>baren, mit<br>verwachsenes<br>durchfühlen<br>schmerz.                                       |

|                         |                                                       |                                                                                                                                          |                         | - 35                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| isen-<br>ifil-<br>ionen | Dauer der<br>Krankheit                                | Operation, Zeit, Ar derselben  4. März. Amputat                                                                                          | Behand-<br>lung         | Recidive                  | befund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | che. ons- Bemerkungen                                                                                   |
| i¤sen<br>etwas<br>er-   | Jahr.                                                 | 4. März. Amputat<br>mammae (partial.) e<br>Exstirp. gland. axill                                                                         | the haile               | Recidiv na<br>5 Jahr. 2 M | ach Lebt noc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h. M. U.: Carcinom.                                                                                     |
| sert.                   |                                                       |                                                                                                                                          | 20. Mai ent-<br>lassen. |                           | Soll an ein<br>Operation i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | er Diag.: Carcinom.                                                                                     |
|                         | Mon.                                                  | 16. Juli. Amputat.                                                                                                                       | (Warum?) 5. Novbr.      |                           | hiesigen Spit<br>gest. sein. (?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | al (                                                                                                    |
|                         | -                                                     | ammae.                                                                                                                                   | geheilt.                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. U.: Carcinom.  2 Erysipele während der Heilung und ein Abscess in d. Mammagegend, der incidirt wird. |
| 8 I                     | mai                                                   | 24. Febr. Amputat. 1. mmae et Exstirpat. nd. axill.                                                                                      | April ge- K             | ein Recidiv.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. U.: Cystocan-<br>croid. Ein Erysi-<br>pel während der<br>Heilung und ein<br>Abscess a. Rücken.       |
| -   18   Mo:            | n. mam<br>gland<br>axilla<br>Exsti<br>blossa<br>thora | B. Febr. Amputat. mae et Exstirpat. d. axill. Die V. aris muss bei der repation letzterer gelegt u. die Art. cica longa un- nden werden. |                         | 1.00                      | There is the strict of the str | M. U.: Carcinom. Jachblutung aus er Achselhöhle u. in Erysipel.                                         |
|                         |                                                       |                                                                                                                                          |                         |                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                                                                                                       |

| Falle | Name, Be-<br>ruf, Ort,<br>Saal - und<br>JournNr.              | A 1                              | iathat I                                       | Selbst<br>gestillt           | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sches<br>Moment                                                                 | Sitz u. Beschat<br>der Geschv<br>bei der Aufn                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Nr. 49,<br>Fabrik-<br>arbeiterin,<br>von<br>Ennenda.          | 9. Nov.<br>1875,<br>47 J.        | Ver- heirathet. 7 Kinder, etztes vor 4 Jahren. | Nein.                        | Seit vielen Jahren befand sich in der r. Mamma ein kleines Knötchen, das jahrelang ohne Symptome blieb. Erst letzten April fing es an zu wachsen und ulcerirte schon nach 4 Wochen. Am Tage oft stechende Schmerzen.  9 Wochen nach dem Austritt wurde ein kleiner Knoten neben der Narbe entfernt vor 5 Wochen ein anderer gegen die Axillahin gelegener und seit 14 Tagen sitzen wieder drei bohnengrosse Tumoren in der Para |                                                                                 | Mittelstarke In der rechten steckt aussen ter, handteller verschiebbarer Druck schm Tumor, der Oberfläche ein Ulcus zeigt, v ein fötid rie Secret abfliess Constitution wie früher. No Narbe sitzen g Axilla hin drecharte Knoten |
| 37    | T.E.,S.31,<br>Nr. 44,<br>Hausfrau,<br>von<br>Gutets-<br>weil. | 5. Nov.<br>1875,<br>53 J.        | Ver-<br>heirathet.<br>Keine<br>Kinder.         |                              | axillarlinie. Vor 20 Wochen tra in der rechten Mamma ein kleiner Knoten auf, d. langsam wuch u. ausstrahl. Schmer zen nach dem Arm und dem Sternum verur sachte.                                                                                                                                                                                                                                                                | a<br>n<br>s<br>-                                                                | Ordentlich<br>nährungszusta<br>d. r. Mamma<br>faustgr., hart<br>schiebbarer,<br>Stelle fluctuir<br>zu fühlen.<br>Druckschmerz                                                                                                     |
| 38    | W. M.,<br>S. 31,<br>Nr. 30,<br>Hausfrau,<br>von<br>Kulmerau   |                                  | Verheirathet. 3 Kinder, letztes vor 17 Jahren. | Ja.                          | Vor 4 Jahren gewahrte Pat. zuerst ei Stechen in der linke Axilla, worauf sie die linke Warze verhärtete und rings her um Krusten entstanden. Letzten Winte entstanden auch ider Nachbarschaft de Warze rasch wach sende Knoten.                                                                                                                                                                                                 | h letzten Ge burt stechende Schmerze in der l. Mamma                            | Mamma cin<br>merat von gi<br>kleinen Knote                                                                                                                                                                                        |
| ç     | H. A.<br>Kostg.<br>Nr. 3,<br>Hausfrau                         | 10.<br>Februar<br>1875.<br>62 J. |                                                | Ja.                          | Im letzt. Herbsthat<br>Pat. eine Gürtelro<br>rechts an der Brust<br>seither immer Schme<br>zen in der r. Mamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | se<br>u.<br>er-<br>ia.                                                          | Ahmamama                                                                                                                                                                                                                          |
| 4     | H. A.<br>Kostg.,<br>S. 114,<br>Nr. 22,<br>Hausfrau            | 1875.                            |                                                | einen k<br>Warze.<br>deswege | Bei der letzten G<br>burt eine starke Bl<br>tung und bemerk<br>Wochen nachher Sch<br>leinen, harten Tumor<br>Im Nov. 1873 wurde<br>en operirt (Amputat. m<br>drei Tage nach der Ope<br>ten Zeichen des Recie                                                                                                                                                                                                                    | u-<br>te<br>merzen un<br>unter der<br>sie auswär<br>ammae); ab<br>eration trate | chernde, ulce<br>er schwulst. E                                                                                                                                                                                                   |

| -                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| isen<br>fil-<br>one             | Dauer<br>Krank                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               | Behand-<br>lung                    | Recidive                                                                                        | befund                                                                           | Bemerkungen                                                                      |
| llar<br>sen.                    |                                                                                                 | mammae et Exstirpat gland. axill., wobe grosse Mengen knollig verdickten Fettgewebes entfernt werden musste; die Art. thorac. long. wurde unterbunden u. die Art. und V. axillaris zollweit blossgelegt.  14. August. Exstir- | Auswärts operirt.  9. Septhr       | Recidiv banach dem Atritt.  Zweit. Recidinach 6 Wood Drittes nach 5 Wochen Viertes nach 1 Jahr. | us-an Recidiv, d<br>nach 1 J. auf<br>div<br>ch.                                  | as in Erweichung.                                                                |
| ar-<br>ver<br>rt,<br>uck<br>rz- |                                                                                                 | 6. Nov. Amputat. mammae, wobei ein Theil des mitafficirten M. pectoral. maj. mitentfernt wird.                                                                                                                                | generit.                           | Recidiv nach<br>12 Wochen<br>1eb. d.Wunde                                                       |                                                                                  | M. U.: Carcinom.                                                                 |
|                                 |                                                                                                 | 2. Juli. Amputat. mammae. Eine nach unten entstand. Hauttasche wird gespalten. 1. Juni 1876. Recidivoperation von mehreren Narbencarcinomen.                                                                                  | In Heilung. $ N $                  | Recidiv im<br>Jov. 1875 in<br>der Narbe.<br>weit. Recidiv<br>anno 1878.                         | 1879 an Recid.                                                                   | M. U.: Carcinom. Zur schnellern Ueberhäutung werden Trans- plantationen gemacht. |
|                                 | $\det \begin{bmatrix} \mathrm{d} x & \mathrm{d} x \\ \mathrm{d} x & \mathrm{d} x \end{bmatrix}$ |                                                                                                                                                                                                                               | April geheilt.  5. August geheilt. |                                                                                                 | 10. Jan. 1877<br>an Lungenöd.,<br>hochgradigem<br>Trachea - und<br>Magenkatarrh. | M. U.: Carcinom.  M. U.: Carcinom.                                               |

| Zahl der<br>Fälle. | Name, Beruf, Ort, Saal - und JournNr.                                          | Aufnahme,<br>Zeit, Alter   | Ledig, ver-<br>heirathet,<br>Geburten    | Selbst<br>gestillt | Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                   | Aetiologi-<br>sches<br>Moment                              | Sitz u. Beschaft<br>der Geschw<br>bei der Aufn                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41                 | K.L.,S. 27,<br>Nr. 25,<br>Hausfrau,<br>von<br>Bülach.                          | 30. Juni<br>1876,<br>53 J. | Verheirathet. 3 Kinder.                  | Ja.                | Mit dem Eintritt d. Menopause im Neu- jahr 1876 trat eine Verhärtung in der 1. Mamma auf, die als mehrere harte Knoten rasch weiter wuchs. Seit 3 Monaten sind auch die Achseldrüsen infiltrirt.                      |                                                            | Mittelstarkell<br>Die linke Mami<br>grössert, prall<br>harter Tumor<br>fühlen.                                                                                           |
| 42                 | H. B., S.27,<br>Nr. 21,<br>Hausfrau,<br>von<br>Oberstrass.                     | 28. Mai<br>1876,<br>50 J.  | Ver-<br>heirathet.<br>Mehrere<br>Kinder. | Ja.                | Seit <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Jahr hat<br>Patient. einen harten<br>Knoten in der linken<br>Mamma, der langsam<br>an Grösse zunahm u.<br>ab und zu stechende<br>Schmerz. verursachte.                               | Schwester<br>starb an<br>Carcinom.<br>mammae.              | Mittelstarkes<br>perbau. In den<br>Mamma ist eins<br>apfelgrosser, kn<br>Tumor durell<br>len. Daneben<br>dort in der le<br>vermehrte Rec                                 |
| 43                 | F. A., S. 31,<br>Nr. 24,<br>Hausfrau,<br>von<br>Küsnacht.                      | 7. Juli<br>1876,<br>66 J.  | Ver-<br>heirathet.                       | Nein.              | Seit Neujahr leidet<br>Pat. öfter an stechen-<br>den Schmerzen in der<br>I. Mamma und fühlte<br>darin einen nussgros-<br>sen, harten Knoten.<br>2 Monate nach dem<br>Entstehen ulcerirte d.<br>Knoten.                |                                                            | Abgemagert<br>Die linke Man<br>apfelgross, ha<br>Haut an dem<br>adhärent, injic<br>ulcerirt. Seit :<br>hat Pat. 40,0<br>Temp. und per<br>tisches Reiber<br>der Herzbasis |
| 44                 | M. A.,<br>S. 31,<br>Nr. 14,<br>Bett-<br>macherin,<br>von<br>Schöffis-<br>dorf. | 5. Mai<br>1876,<br>62 J.   | Ver-<br>heirathet.<br>Keine<br>Kinder.   |                    | Vor 8 Wochen traten zum ersten Mal stechende Schmerzen und ein kleiner, harter Tumor in der la Mamma u. Axilla auf. Nach 4 Wochen gesellten sich noch mehrere Knoten gleichen Beschaffenheit zum ersten in der Mamma. | kältung<br>?                                               | Kachektischl sehen. In der Mamma u. A: ein apfelgrosse ter, knolliger der in der Man ulcerirt und kas daneben noch: kleinere Kra zerstreut in d liegend durch            |
| 4                  | Z.B.,S. 39 Nr. 26, Seiden- winderin, von Pfäffikon                             | 1876,<br>45 J.             | Unverheirathet.  Keine Kinder.           |                    | Vor zwölf Wochen bildete sich um die l. Mamilla ein resistenter Kreis, aus dem allmählich der jetzige Tumor hervorging.                                                                                               | Der Vater<br>starb an<br>Magencar-<br>cinom.               |                                                                                                                                                                          |
| 4                  | Th. A.,<br>S.31, Nr.1<br>Seiden-<br>winderin<br>von<br>Horgen.                 | 56 J.                      | Ver-<br>heirathet.<br>4 Kinder.          |                    | Pat. litt viel an geschwollenen Drüsen Im letzten Mai zeigte sich über der rechter Warze eine starke Verhärtung, die nach kurzer Zeit ulcerirte, von wo an bohr. Schmerzen bestanden.                                 | Mastitis vor 22 Jahren. Der Vater start an Magen carcinom. | Abgemager<br>der rechten<br>ein rundlichen<br>mit der Hau<br>renter Tumon                                                                                                |

|                      | 1 54        | 2, 1                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |              |                                                                         |                                                                                            |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| sen-<br>fil-<br>lone | Dauer       |                                                                                                                                                                          | Resultat der Behand- lung                                                                                          | Recidive     | Todesursach<br>Zeit, Section<br>befund                                  | ne.<br>Bemerkungen                                                                         |
| Illar sen.           | Jah         | r. mammae et Exstirpa gland. axill., bei wihrer tiefen Lage Gefässe unterbund axill. auf zwei Zowerden musste. Audes M. pector. maj und wurde entfern wattetampon in der | at.  velch letzterer wegen viele en u. die V. dl blossgelegt ich ein Stück j. war afficirt t. — Salicyl- r Axilla. |              | 22. August<br>Pleuritis exsu<br>dat. Erysipe<br>Verdickung<br>Mitralis. | u-<br>el.                                                                                  |
|                      | Jahr        | 31. Mai. Amputa mammae.                                                                                                                                                  | t. 21. Jul. ge<br>heilt.                                                                                           |              |                                                                         | M. U.: Carcinom.<br>Ein Erysipel wäh-<br>rend der Heilung.                                 |
|                      | Jahr.       | 18. Juli. Amputat<br>mammae. — Die Tem<br>peratur war normal                                                                                                             | - geheilt.                                                                                                         | Kein Recidiv | Lebt noch.                                                              | M. U.: Carcinom.                                                                           |
|                      |             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |              |                                                                         |                                                                                            |
| "T"                  | 8.<br>Woch. | 29. Mai. Amputat. mammae et Exstirpat. gland. axill., bei welcher viele Gefässe unterbunden und die V. axillar. und V. cephalica blossgelegt werden mussten.             |                                                                                                                    |              | 1. Juni. Lungenödem mit oberflächl. erweicht. Lungeninfarct.            | M. U.: Carcinom.                                                                           |
|                      | 12<br>Woch. | 14. Aug. Amputat. mammae sammt einem Stück des M. pector. maj. — Starke Blutung.                                                                                         | 20. October geheilt.                                                                                               |              | an Brustkrebs<br>und Krebs der<br>Unterleibs-                           | M. U.: Carcinom. Es wurden Trans- plantationen ge- macht u. ein Axil- larabscess geöffnet. |
|                      |             | 8. Jan. Amputat. mammae, wobei ein Stück afficirten M. pectoral. maj. mitentfernt wird.                                                                                  | 23. März<br>geheilt.                                                                                               |              |                                                                         | M. U.: Carcinom.                                                                           |
|                      | 1           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |              |                                                                         |                                                                                            |

| Name, I<br>ruf, Or<br>Saal - u<br>Journl    | Aufnahme, Zeit, Alter                           | Ledig, ver-<br>heirathet,<br>Geburten  | Selbst<br>gestillt         | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aetiologi-<br>sches<br>Moment                                         | Sitz u. Beschaff<br>der Geschwi<br>bei der Aufna                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 K. A., S. Nr. 16 Land arbeiter von Dusli | 31, 23. Februar 1877, 61 J.                     | 5 Kinder,<br>letztes vor<br>17 Jahren. | Ja.<br>2 Kinder.           | Als Kind litt Pat. viel an Ekzem. Vor 7 Jahr. entstand ausserhalb der l. Mamma ein harter Knoten, der bald ulcerirte. Vor 1½ Jahren entstanden noch zwei kleinere Knoten gegen die Achselhöhle hin. Seit 1 Jahr oft bohrende Schmerzen. Die Axillarwunde heilte bei Hause nach 2 Wochen. 10 Wochen nachher zeigten sich unterh. derselben kleine, harte Knoten die schnell grössen |                                                                       | Senil. Habitulter der l. Warze ein faustgrosser, riger, mit Krust deckter Tumor ähnlich. zweiter mehr nach den hin. Mit beid die Haut adhä  Neben der Annarbe ein harter grosser, ulcerinten, ein zweitet ter nach unter der Haut verwal Auch in der mit |
| 48 L.M., S<br>Nr. 1<br>Hausf<br>voi<br>Züri | 16, 1877,<br>rau, 42 J.                         | In aims that                           | schwulst, Bestand 1863 mac | wurden u. vor 14 Tag ulcerirten. Oft heftige Rückenschmerzen. Im Nov. 1876 ent stand an der Innen Warze eine harte Ge die nach 2 Monater ulcerirte. Schon ann hte Pat. eine rechtssei itis mit spont. Perforat der Mammilla durch.                                                                                                                                                 | Mastitis.  steckt ein mor, der Oberfläche Mamma i fühlen. V zu sehen. | In der rechten M<br>zweifaustgrosss<br>beinahe auf der<br>e perforirt ist. Die<br>st höckrig, hartt<br>on der Warze ist<br>Gegen das Sa<br>den sich noch                                                                                                 |
| J. A. S. 27, Seid winder vo Bass            | en-   50 J.<br>erin,  <br>n<br>ers-             | heirathet.                             | Zeit nach<br>Schmerze      | Seit Jan. 1876 ha<br>Pat. stech. Schmerze<br>Seiten d. Brust. Kurz<br>dem Auftreten diese<br>en zeigte sich ausserhal<br>arze eine haselnussgrossenstant wachs. Geschwuls                                                                                                                                                                                                          | halb d. lin<br>faustgross<br>b mor zu fü                              | Ordentlichen perzustand. ken Warze ist ein ser, harter, uneber ahlen, der mit dee en ist. Ab und chmerzen daselbs                                                                                                                                        |
| 50 H.<br>S. 39,3<br>Haus<br>vo<br>Adlis     | A.,<br>Nr. 2,<br>frau,<br>on                    | , heirathet.                           | 1                          | Vor 1 Jahr began<br>über der r. Warz<br>ein kleiner Tumor z<br>wachsen, der langsa<br>an Grösse zunahm.                                                                                                                                                                                                                                                                            | ze<br>su                                                              | Abgemagertt<br>son. Oberhalbt<br>Mammilla sitze<br>der Haut ein<br>ser, harter, ge<br>schiebbarer T                                                                                                                                                      |
| La arbei                                    | S.27,<br>31,<br>nd-<br>terin,<br>Walt-<br>ngen. | , heirathet.                           | 4                          | Seit letztem Mär besteht in der rechte Mamma eine Verhätung, die vorerst klei bald durch rapid Wachsthum erheblic an Grösse zunahm oft ausstrahl. Schme zen nach dem Arn verursachte.                                                                                                                                                                                              | leidet sei<br>r- 5 Jahren<br>an eine:<br>Testikel<br>geschwul<br>r- ? | son. Die r. Man<br>bucklig verg<br>hart; rings t<br>Warze zicht si                                                                                                                                                                                       |

| sen-<br>fil-<br>onen | Dauer der<br>Krankheit             | Operation, Zeit, Ar<br>derselben                                                                                                                                                                                                                                         | t Resultat der Behand- lung                                                      | Recidive       | Todesursache<br>Zeit, Sections-<br>befund       |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| llar-<br>en.         | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Mon. | gland. axill., wobedie V. und Art. axillaris freigelegt werden müssen.                                                                                                                                                                                                   | In Heilung entlassen. Die Axillarwunde kleir und gut granulirend.  2. Jan. 1878. | Zweit. Recidiv |                                                 | M.U.: Carcinom. Patientin wird am 17. März als in- operabel mit 60 — 80 Carcinom- knoten, die den grössten Theil der linken Thoraxseite einnehmen, ent- lassen. Pat. ist kör- perlich sehr her- untergekommen. |
|                      | 10<br>Mon.                         | pation der Knoten.  15. Jan. Exstirpation der Knoten um die frühere Narbeherum u. desjenigen in der r. Achselhöhle. Salicylwattetampon.  12. Mai. Amputatmammae in grossem Umfange. — Exstirpirt wird noch ein grösseres Stück des knotig infiltrirten M. pectoral. maj. | ist beinahe vernarbt. 19. Februar. Wunden beinahe ge- heilt.                     | Erstes Recidiv |                                                 | M. U.: Carcinom. 7. Juni Transplan- ationen. 2. Juli. Lebervergrösserg. 8. Aug. Entlassen nit vielen kleinen Knot. um d. Narbe                                                                                 |
|                      |                                    | 22. Jan. Amputat. mammae u. Exstirpat. von 4 Achseldrüsen, die mit der Scheide laris verwachsen sind dessen letztere auf 2 blossgelegt werden m                                                                                                                          | der V. axil-<br>l, in Folge<br>Cm. Weite                                         |                | 28. Mai 1878<br>an Carcinoma<br>mammaedextr.    | M. U.: Carcinom.                                                                                                                                                                                               |
|                      | Jahr.                              | 23. Jan. Amputat.                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Mai ge-<br>heilt.                                                             | Kein Recidiv.  | Lebt noch.                                      | M. U.: Scirrhus.                                                                                                                                                                                               |
| - 4                  | 999                                | 30. Juli. Amputat. mammae et Exstirpat. gland. axill. mit einem stück infiltrirten M. pectoral. maj.                                                                                                                                                                     |                                                                                  | $ \mathbf{p} $ | 6. August. Pleuritis supur. Lungendem, Fettleb. | M. U.: Carcinom.                                                                                                                                                                                               |

| Aufnahme,<br>Zeit, Alter   | Ledig, ver-<br>heirathet,<br>Geburten                                                        | Selbst<br>gestillt                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                           | Aetiologi-<br>sches<br>Moment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sitz u. Beschaff<br>der Geschwu<br>bei der Aufna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Jan.<br>1877,<br>59 J. | Ver-<br>heirathet.<br>8 Kinder.                                                              | Ja<br>1 Kind.                                                                                                                                                                                                                                                                        | linken Mamma eine<br>Verhärtung, die lange<br>Zeit ohne alle Sym-<br>ptome blich, mit Aus-<br>nahme selten sich ein-                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordentlich geo<br>Oben aussen vol<br>linken Warze<br>ein nussgrosser-<br>ebener, harter, m<br>Haut nicht adl<br>ter Tumor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23. Juli<br>1877,<br>44 J. | Ver-<br>heirathet.<br>Keine<br>Kinder.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vor 1 Jahr ent-<br>stand im obern Theil<br>der rechten Mamma<br>ein kleiner, harter Tu-<br>mor, der volle 6 Mo-<br>nate keine Symptome<br>machte und erst nach<br>dieser Zeit langsam an                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mittelstarkerr<br>perbau. Oberhau<br>rechten Mammii<br>unter der Hau<br>eigrosser, harte<br>der Haut adl<br>ter Knoten dua<br>fühlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12. Jan.<br>1870.<br>51 J. | Unver-<br>heirathet.<br>Keine<br>Kinder.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pat. einen nussgrossen Tumor in der r. Mamma, der kaum etwas wuchs bis im April 1869, als die Menopause eintrat. Von jetzt an rapides Wachsthum mit baldiger Ulceration. Ab u. zu Blutungen aus                                                             | der rechter<br>kopfgrosser<br>höckeriger<br>gespannt,<br>durchzoger<br>Warze ein<br>Tumor reic<br>raum bis z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r, scharf abgrenz<br>Tumor. Die Ha<br>von ektasirten<br>n. Rechts von<br>kleines Ulcuss<br>cht vom 2. Intern<br>um Rippenpfeile<br>en Sternalrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23. Aug.<br>1872,<br>40 J. | heirathet. 2 Kinder,                                                                         | Nein.                                                                                                                                                                                                                                                                                | in d. linken Mamma<br>ein nussgrosser Tu-<br>mor auf, der langsam<br>an Grösse zunahm,<br>oft etwas Schmerzen<br>verursachte. Seit 5<br>Wochen zeigt er ra-                                                                                                 | ma steckt<br>abgrenzbar<br>ter Tumo:<br>fläche, auf<br>Falten ab<br>Warze läs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rer, ziemlich ret<br>r, von glatter<br>dem die Haut s<br>heben lässt. A<br>sst sich wenig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. Nov.<br>1874,<br>34 J.  | Ver- heirathet. 2 Kinder.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | letzten Geburt wurde<br>die linke Mammilla<br>eingezogen, welcher<br>Einziehung bald eine<br>zweite folgte. Die<br>ganze Mamma wurde<br>zugleich härter. Oef-<br>ters Schmerzen darin<br>die ab und zu auch                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mittelstarke stitution. Die Mamma zeigt Einziehungen. Mamilla ist am sten eingezogen Tumor, den malen kann, ist gross u. mit dan den erwähn Stellen adhären                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | 1877,<br>59 J.<br>23. Juli<br>1877,<br>44 J.<br>1870.<br>51 J.<br>23. Aug.<br>1872,<br>40 J. | 23. Juli 1877, 44 J. Verheirathet. Keine Kinder.  23. Aug. 1870. 51 J. Verheirathet. Keine Kinder.  23. Aug. Verheirathet. Keine Kinder.  24. Aug. Verheirathet. Keine Kinder.  25. Aug. Verheirathet. 7 Jahren.  26. Nov. 1874, 34 J. Verheirathet. 2 Kinder, letztes vor 7 Jahren. | 30. Jan. 1877, heirathet. 8 Kinder. 23. Juli 1877, 44 J. Verheirathet. Keine Kinder. 44 J. Verheirathet. 51 J. Keine Kinder. 23. Aug. Verheirathet. Keine Kinder. Nein. 1872, 40 J. 2 Kinder, letztes vor 7 Jahren. Nein. 6. Nov. 1874, 2 Kinder. 2 Kinder. | 30. Jan. 1877, heirathet. 8 Kinder.   34 J. Lebens-   1878, 1877, 44 J.   Verheirathet. Keine Kinder.   Winder.   Seit 1/2 Jahren hat heirathet. 51 J.   Keine Kinder.   Seit 1/2 Jahren hat heirathet. 51 J.   Keine Kinder.   Seit 1/2 Jahren hat Pat. einen nussgrossen Tumor in der r.   Mamma, der kaum etwas wuchs bis im April 1869, als die Menopause eintrat.   Von jetzt an rapides Wachsthum mit baldiger Ulceration. Ab u. zu Blutungen aus dem Ulcus.   Seit 1/2 Jahren hat Pat. einen nussgrossen Tumor in der r.   Mamma, der kaum etwas wuchs bis im April 1869, als die Menopause eintrat.   Von jetzt an rapides Wachsthum mit baldiger Ulceration. Ab u. zu Blutungen aus dem Ulcus.   Seit 1/2 Jahren hat Pat. einen nussgrossen Tumor in der r.   Mamma, der kaum etwas wuchs bis im April 1869, als die Menopause eintrat.   Von jetzt an rapides Wachsthum mit baldiger Ulceration. Ab u. zu Blutungen aus dem Ulcus.   Seit 5 Wochen zeigt er rapideres Wachsthum.   Seit 5 Wochen zeigt er rapideres Wachsthum.   Seit 5 Wochen zeigt er rapideres Wachsthum.   Seit 5 Wochen nach detzten Geburt wurde die linke Mammilla eingezogen, welchen Einziehung bald eine zweite folgte. Die ganze Mamma wurdezugleich härter. Oefters Schmerzen darindie ab und zu auch und und zu auch und und zu auch | 30. Jan.   1877,   23. Juli   1877,   44 J.   Keine   Kinder.   23. Juli   1877,   44 J.   Keine   Kinder.   24. Juli   1878,   44 J.   25. Juli   1879,   44 J.   25. Juli   1872,   40 J.   27. Juli   23. Aug.   23. Aug.   24. Juli   25. Aug.   25. Aug.   25. Aug.   27. Juli   27. Ju |

| sen-<br>fil-<br>tonen | Dauer der<br>Krankheit | Operation, Zeit, Art derselben                                                                                   | Resultat der Behand- lung | Recidive | Todesursache. Zeit, Sectionsbefund                                                     | Bemerkungen      |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                       | ?                      | 1. Febr. Amputat. mammae.                                                                                        | 6. April.<br>In Heilung.  |          |                                                                                        | M. U.: Scirrhus. |
| llar-                 | }                      | 9. Aug. Amputat. mammae u. Exstirpat. der Achseldrüsen. Bei letztern wurde die V. axillaris doppelt unterbunden. | ,                         |          | 23. August. Herzverfettg. Lungenödem. Thrombus der Art. brachial. dextr. Erysi- pelas. | M. U.: Carcinom. |
| e.                    |                        |                                                                                                                  |                           |          |                                                                                        |                  |

| 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Jahr. | 13. Jan. Der Tumor wird exstirpirt Die Ausschälung aus der Kapsel ist leicht Blutung gering. Gewicht des Tumors 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Pfd. | heilt.                       |                          |                                                                                       | M. U.: Sarkom. Während der Heilung trat ein Herpes zoster lumboinguinalis auf und verlief ganz fieberfrei. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 Mon.                              | 24. Aug. Exstirpation.                                                                                                                             | 23. October geheilt.         | Kein locales<br>Recidiv. | 22. Dec. 1872<br>an Sarkoma-<br>tose. (Mehrere<br>Sarkome an<br>Händen und<br>Füssen. | 1                                                                                                          |
|                                     | 16. Nov. Amputat. mammae und Exstirpat. der Achseldrusen, wobei die Art. u. V. axillaris u. Art. thorac. long. unterbunden werden mussten.         | 11. Februar<br>1875 geheilt. |                          |                                                                                       | M. U.: Sarkom.<br>2 Erysipele währ.<br>d. Heilung. Trans-<br>plantationen.                                 |
|                                     |                                                                                                                                                    |                              |                          |                                                                                       |                                                                                                            |

Name, Beruf, Ort, Saal - und Journ.-Nr.

| Falle  | Name, Beruf, Ort, Saal - und JournNr.                                                | Aufnahme,<br>Zeit, Alter   | Ledig, ver-<br>heirathet,<br>Geburten  | Selbst<br>gestillt                                                                      | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                          | Aetiologi-<br>sches<br>Moment                                                                                 | Sitz u. Beschaff<br>der Geschwu<br>bei der Aufna                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57]    | B.K.,S.39,<br>Nr. 29,<br>Köchin,<br>von<br>Zürich.                                   | 13. Juli<br>1877,<br>52 J. | Kinder.                                | nenseite d.<br>kl. Geschw<br>heran und<br>dem Eintri                                    | Schon Anno 1870 hatte Pat. eine hasel-Geschwulst an der Inlinken Mamma. Diese rulst wuchs langsam machte besonders seit d. Menopause starke zeigt auch seit dann achsthum.                                                                                 | schwister<br>starben an<br>Phthisis.                                                                          | Abgemagerte dividuum. In Mamma steekt kopfgrosser, we stellenweise etw sistenter, pseuce tuirender Thaut nirgendl härent.                                       |
|        |                                                                                      |                            |                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               | C. C;                                                                                                                                                           |
| (1)    | O. A., S. 27,<br>Nr. 27,<br>Hausfrau,<br>von<br>Nürens-<br>dorf.                     | 1868,<br>62 J.             | heirathet.<br>1 Kind vor<br>28 Jahren. | wahrte sie<br>eine apfelg<br>bis im H<br>schwerden<br>Tumor zu<br>ursachte<br>Entstehen | Nachdem Pat. aufgehört zu stillen ge- in der linken Mamma grosse Verhärtung, die erbst 1867 ohne Be- blieb. Jetzt fing der wachsen an und ver- vor 8 Tagen, durch einer kleinen, gerö- le, bedeut. Schmerzen.                                              | interstit.                                                                                                    | Die linke Mist in einen kopfgrossen, resten, etw. uneben mor verwandelt dem ein reiches von ektasirten verläuft. Auf teren Hälfte kleine arrodirtsende Stellen. |
| 59 (2) | K. A. M.,<br>S. 27,<br>Nr. 50,<br>Stroh-<br>arbeiterin,<br>von<br>Walden-<br>schwyl. | 1870,<br>55 J.             | Unverheirathet. Keine Kinder.          |                                                                                         | Schon 6 Jahre hatte Pat. einen nussgrossen Tumor neben d. rechten Mamma, der langsam weiter wuchs. Es bildete sich ein zweiter gleichartiger Tumor neben dem ersten aus; beide zeichneten sich in letzter Zeit durch rapides Wachsthum aus und ulcerirten. | nige Naev<br>rechte Man<br>hart, höck<br>formt, an<br>tuirend. I<br>blauviolett<br>rirt, wo si<br>härent ist. | nma ist kindskop<br>erig, unregelmäss<br>einzelnen Stellee<br>Die Haut ist ges<br>, an 2 Stellen<br>e auch dem Tun                                              |
| 60 (3) | /                                                                                    |                            | Ver-<br>heirathet.<br>4 Gebur-<br>ten. | Ja.                                                                                     | Anfang Aug. ent-<br>stand in der linken<br>Mamma ein nussgros-<br>ser, harter Tumor, d.<br>ohne Beschwerden bis<br>jetzt weiter wuchs.                                                                                                                     |                                                                                                               | In der l. M. fühlt man eines ten, knolligen, abgrenzbaren, verschiebbaren. Haut nicht versenen Tumon Kleinapfelgra Schmerzlos.                                  |
| 61 (4) | M. E.<br>Kostg.<br>Nr. 22,<br>Hausfrau,<br>von Ein-<br>siedeln.                      | 40 J.                      | heirathet.  1 Kind vor                 | die l. Mam<br>deren En<br>werden d.<br>herging.<br>langsam u                            | Schon im Wochen- bett zeigte sich um milla eine Verhärtung, tstehen mit Grösser- ganzen Mamma ein- Das Wachsthum war blieb, mit Ausnahme ftretender Schmerzen, otome.                                                                                      | Scrophu-<br>lose.                                                                                             | Abgemagerte Die linke Mandurch einen grossen, mit der verwachsenen, lich festen Tundie Höhe ger Linke Axillar undeutlich zu                                     |

| isen-<br>fil-<br>onen | Dauer der<br>Krankheit                 | Operation, Zeit, Art derselben                                | Resultat der Behand- lung | Recidive | Todesursache. Zeit, Sectionsbefund | Bemerkungen    |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------|----------------|--|--|
|                       | 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Jahr. | 6. Juli. Amputat. mammae mit theil-weiser Erhaltung der Haut. |                           |          |                                    | M. U.: Sarkom. |  |  |

### Kome.

|                                                                                                       | senilis.                      | Leichtes Erysipel<br>während der Hei-<br>lung.                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| nenblutung.                                                                                           | In der linken<br>Lungenspitze | M. U.: Cystosar-<br>kom. 2 starke Ery-<br>sipele während d.<br>Wundbehand-<br>lung. |
| 4 Mon.  12. Nov. Exstirpation des Tumors mit Zurücklassung der übrigen Mamma.  26. Jan. 1873 geheilt. | Lebt noch.                    | M. U.: Cystosar-<br>kom.                                                            |
| 1 Jahr. 20. Juni. Amputat. 19. August geheilt. Kein Recidiv.                                          | Lebt noch.                    | M. U.: Cystosar-<br>com.                                                            |

## Fälle aus der Privatpraxis des Herrn Prof. Ross

(Mikroskopisch co

|                   |                                             |                          |                                       |                           |                                                                                                                      | ( 1/11                         | kroskopisch ed                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahl der<br>Fälle | Name, Beruf, Ort,<br>Saal - und<br>JournNr. | Aufnahme,<br>Zeit, Alter | Ledig, ver-<br>heirathet,<br>Geburten | Selbst<br>gestillt        | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                    | Aetiologi-<br>*sches<br>Moment | Sitz u. Bescha<br>der Geschv<br>bei der Aufi                                           |
| 62<br>(1)<br>o.b. | von<br>Diesen-                              | 59 J.                    |                                       |                           |                                                                                                                      |                                | Care. mam                                                                              |
| 63<br>(2)<br>o.b. |                                             | ältere<br>Frau.          |                                       | <u></u> -                 |                                                                                                                      |                                | 13. Juli. mammae et axill. Des                                                         |
|                   |                                             |                          |                                       |                           |                                                                                                                      |                                | Fettpolsters<br>konnte weder v<br>nach der Op<br>im Bauch ein<br>durchgefühlt          |
| 64<br>(3)<br>o.b. |                                             | 56 J.                    |                                       |                           | Die Krankheit der<br>l. Mamma besteht be-<br>reits 12 Jahre.                                                         |                                | Carc. (Se<br>Mammae et<br>axill. Viele<br>kleine Knoten<br>den letzten                 |
|                   |                                             |                          | l                                     |                           |                                                                                                                      |                                | stärker gew<br>verschmolzen<br>rirt waren.                                             |
| 65<br>(4)<br>o.   | Fr. Sch<br>N., von<br>Baden                 |                          |                                       | —                         |                                                                                                                      | <b></b> .                      | Carcin. man                                                                            |
| 66<br>(5)<br>o.b. | von                                         | 58 J.                    |                                       |                           |                                                                                                                      | det an Bro                     | 31. Mai 187<br>ist eine starks<br>ke Biertrinkerr<br>nchitis chronice<br>pomat. mammas |
|                   |                                             |                          |                                       |                           | -                                                                                                                    |                                | lar. mammae s                                                                          |
| 67<br>(6)         | 1 ' 1                                       |                          |                                       |                           |                                                                                                                      |                                | Hühnereigra<br>mammae lipi                                                             |
| o.b.<br>68<br>(7) | Aussersihl.<br>Fr. WBl.,<br>von             | 66 J.                    |                                       |                           | Pat. leidet seit 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Jahren an betreffen-                                               |                                | cutem perforat<br>Diagnose: Si<br>mammae dext                                          |
| o.b.              | Küsnacht.                                   |                          | ,                                     | ergriffen;<br>halben Jahi | on. Vorerst war nur<br>nma von dem Processe<br>nach Verlauf eines<br>res trat die Neubildung<br>er linken Mamma auf. |                                | 1 1/2 Jahr) et<br>cipiens (seit 11                                                     |
| 69<br>(8)<br>o.b. | von                                         |                          |                                       | R.                        |                                                                                                                      | an Krebs.                      | Carc. mamn<br>dux et gland<br>sin. et in cut<br>brachii sin.                           |

operirt (o.) und zum Theil auch behandelt (o. b.).

der Operation.)

| sen-<br>fil-<br>onen | Dauer der<br>Krankheit | Operation, Zeit, Art derselben                                                                                   | Resultat<br>der<br>Behand-<br>lung | Recidive                                                                            | Todesursache<br>Zeit, Sections<br>befund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bemerkungen                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sel-                 |                        | 9. Aug. 1869. Amputatio mammae et Exstirp. gland. axill                                                          | 1869 geheilt                       | Recidiv.                                                                            | An Recidiv<br>gestorben<br>10. Oct. 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| sel-<br>en.          |                        | 21. Juli. Amputat. mammae et Exstirp gland. axill.                                                               |                                    |                                                                                     | lcterus nach<br>einiger Zeit bei<br>langsam, aber<br>regelmäss. vor-<br>rückend. Hei-<br>lung d. grossen<br>Wunde am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wahrscheinlich a. allgemeiner Carcinose gestorben. St. o.                                                                                                    |
| 6el-<br>≀en.         |                        | 29. Oct. 1867 Amp. mammae et Exstirp. gland. axill., wobei die V. axill. über 1Zoll weit entblöst werden musste. | geheilt.                           | ganze Haut w<br>blass. Ein Are<br>einen fingerla<br>f. eine Phlegr<br>Worten nichts | vurde brettartig,<br>zt machte am An<br>ing. Hautschnitt,<br>mone hielt; es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | In Folge d. Vernarbung trat am Oberarm Elephantiasis auf, d. h. die hart u. gespannt, asatz des Deltoides indem er es wohlkam nach seinen irte u. Schwellung |
|                      |                        | 9. Mai 1874 operirt.                                                                                             | 6. Juli ge-<br>heilt.              | Kein Recidiv.                                                                       | he. Nach ein. Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dekur etw. besser.                                                                                                                                           |
|                      |                        | Amputat. mammae.                                                                                                 | Aug. 1870 geheilt.                 |                                                                                     | Gestorb. nach<br>einigen Jahren<br>an einer acuten<br>Pneumonie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
|                      | _                      | 12. März 1876 Amputat. mammae.                                                                                   | 7. Mai ge-<br>heilt.               |                                                                                     | Gestorben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| el-                  | [€                     | 9. Mai 1874. Amput. mammae dextr. et Exstirpat. gland. exill. dextr.                                             |                                    |                                                                                     | Lungenspitzen,<br>Mitralis, Indura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verdicht. beider<br>Verkalkung der<br>tio grisea. Hy-<br>l. hinten unten.<br>en. Die letzten                                                                 |
| •                    |                        | 18. Nov. 1877 ope-<br>irt von Dr. Stgr. in<br>Juzern. — Recidiv<br>chon bei d. Heilung<br>in der Narbe.          | Jan. 1878 L<br>geheilt.            | ebt jetzt ganz<br>esund u. ohne<br>Recidiv.                                         | - In the same of t | Defiler.                                                                                                                                                     |

| Name, Beruf, Ort, Saal- und JournNr.               | Aufnahme.<br>Zeit, Alter | Ledig, ver-<br>heirathet,<br>Geburten | Selbst<br>gestillt | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst | Aetiologi-<br>sches<br>Moment | Sitz u. Bescha<br>der Geschy<br>bei der Aufr                                                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 Wwe. El., (9) von o b. Luzern.                  | Einige<br>70 J.          |                                       |                    |                                                   |                               | Carc. man<br>gland. axill.<br>Starke Schme<br>Beschwerden                                                      |
| 71 (10) o. Fr. Z., von Zug, wohnh. Oberstrass.     | 69 J.                    |                                       |                    |                                                   |                               | Carc. mamigland. axill. grosser Tumorals 20 Jahruletzten Frühjande er schmerrbegann zu vor Drüsen erstbemerkt. |
| 72<br>(11)<br>o.b. Fr. O.,<br>von Ein-<br>siedeln. | 48 J.                    | 4 Geburten.                           | R.                 | 23. Oct. 1877 erste Consultation.                 | Recidiv.                      | Care. mam; dux et gland.                                                                                       |
| 73 Fr. R. geb. H., von Graubünden.                 | -                        |                                       |                    |                                                   |                               | Carc. managland. axill. mausgedehnter ligung d. Hauseltumoren seiren constatirt                                |

# Operationen an den äusseren Genitalien.

A. Carcinome (13 Fälle).

Obschon Fall 5 noch speciell unter den rasch verlaufenden Carcinomen behandelt wird, kann er hier nicht ausser Rechnung fallen.

Altersverhältnisse bei der Aufnahme. Die Fälle fallen in die Zeit zwischen das 30.—80. Lebensjahr und zwar in das Decenium:

|                   | -                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |  |
|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| en-<br>il-<br>nen | Dauer der<br>Krankheit | Operation, Zeit, Art derselben                                                                                                                                                        | Resultat der Behand- lung                                                                                                                                                         | Recidive                                                                                                                                                                                                              | Todesursache. Zeit, Sections- befund                                                 |  |
| el-,<br>en.       |                        | 19. Juli 1874. Amputat. mammae et Exstirp. gland. axill. Exstirpat. d. V. axill. soweit sie in ein Drüsenpaquet aufgegangen.  30. Mai 1875. Amputat. mammae et Exstirp. gland. axill. |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       | Temperaturen v. 40,0—40,4° gchabt.                                                   |  |
|                   | - p                    | 3. Juli 1875. Ambutat. mammae, Extirp. cutis et gland. X                                                                                                                              | Derat. tratech heftiges Erbrechen ein, keine Temperatur- rhöhung; d. rat erst am in dauerte is z. Tode. Höchste Temp. 38,6°. Tom 7.—15. bends 38,4; littags 41,2°. raren die 55°. | unmittelbar n. der Operation d. h. nach der Exstirpation eines Tumors von Nussgrösse in der Mamma, 2 Jahre vorher, d. anderorts ge- macht wurde.  fieberfrei. 15. 16. M. 39°, Bis zum 13. B. Ligat. der eichen Opera- | von 40,0 ° am Abend. Section nicht crlaubt. Tod an Pyämie (oder Lungenmetastasen) am |  |

| vom | 3040.   | Lebensjahr | 2 | Fälle |
|-----|---------|------------|---|-------|
| 77  | 40.—50. | - 27       | 3 | 77    |
| 77  | 50.—60. | 25         | 3 | 77    |
| 77  | 60.—70. | 77         | 1 | Fall  |
| 27  | 70.—80. | 27         | 3 | Fälle |
|     |         | Summa 1    | 2 | Fallo |

Alter des Patienten beim ersten Beginn der Neubildung. Angabe aus der Privatpraxis fehlt. Fischer, Krebskrankheit.

Es ergibt sich aus folgender Rubrik die Mittelzahl von 55,3 Jahren:

```
1 Pat. war 44^{1/4} Jahr alt
                  46^{1/4}
1
                  60^{2}/_{3}
                                      22
                  36^{1/2}
1
                  30^{2}/_{3}
1
                  77^{1/2}
1
                  46
1
                  71^{5}/_{6}
1
                  52^{1/2}
                  47
                  75
```

Aetiologische Momente. Von Aetiologie werden 2 mal Traumen, 3 mal Phimosen, 1 mal Heredität, 1 mal Warzen, 1 mal Phthisis der Familie angegeben.

Dauer der Erkrankung vor der Aufnahme. Die Leute, von denen in Bezug auf ihren Ernährungszustand etwas angegeben ist, sahen alle recht gut aus, es ist das sowohl als zufälliger Befund, als auch daraus noch eher erklärlich, weil die Krankheit bei keinem Falle länger wie 36 Monate vor der Aufnahme gedauert, bei den meisten aber weniger 5,  $2^{1/2}$ ,  $3^{1/2}$ ,  $6^{1/2}$ , 7, 6, 10, 12, 15, 24 Monate, und die Carcinome nie den Umfang erreicht hatten, dass durch etwaige Ulceration und dadurch bedingten Stoffverlust eine Abmagerung hätte erklärt werden können. Im Durchschnitt dauerte die Erkrankung bis zur Aufnahme 11,3 Monate.

Ort der Erkrankung. Die Erkrankung fand sich:

```
in 6 Fällen am Penis,

" 1 Fall am Scrotum und 1. Testikel,

" 1 " an der Scheidencommissur,

" 1 " an d. l. Lab. maj., hinterer Commissur und Damm,

" 1 " am linken Testikel,

" 1 " an der rechten Schamlippe,

" 1 " am Scrotum,

" 1 " an Clitoris und den Labien.
```

Es sind also an den Erkrankungen betheiligt: 9 Männer und 4 Weiber. Sowohl hier, wie anderorts in diesem Abschnitt sind die männlichen und weiblichen Patienten nicht getrennt, da sonst die Zahlen zu klein würden um daraus irgend einen verwerthbaren Schluss ziehen zu können, trotzdem die Operationen so sehr verschieden in jeder Beziehung sind.

Operations modus. Die Operation bestand:

in 6 Fällen in der Amputat. penis,

" 1 Fall in Exstirp. d. Carc. an d. Labien u. d. Inguinaldrüsen,

in 1 Fall in Castrat. et amput. scroti,

" 1 " in Amput. lab. maj. sin. et perinei part.,

, 1 , in Castration,

" 1 " in Amput. lab. maj. dextr.,

" 1 " in Amput. scrot. part. et Exstirp. perinei,

" 1 " in Amput. clitoridis et lab. maj. dextr. et sin. part. und nachträglicher Recidivoperation der Inguinaldrüsen.

Mortalität und Heilung durch die Operation. Von den Primärerkrankungen wurden alle operirt und starb einer an der Operation (7,5 Proc.), die anderen wurden geheilt entlassen (92,5 Proc.), mit Ausnahme natürlich des wegen Recidiv Inoperablen, der schon anderorts wiederholt operirt worden war.

Zahl der Recidive. Von localen Recidiven habe ich nichts zu verzeichnen, wohl aber von zweien, bei denen in der Inguinalgegend Carcinom auftrat und zwar bei dem einen nach 2, beim anderen nach 7 Monaten.

Recidivlose Zeit. Wir verfügen über neun nähere Angaben über das spätere Verhalten der Patienten in Bezug auf die recidivlose Zeit und da betragen die Zeiten 4 Wochen, 7 Monate, 1 Monat, 1 Jahre, 5 Jahre 1 Monat, 7 Jahre und 6 Monate, 9 Jahre, 6 Jahre, 3 Jahre. Es würde sich also im Durchschnitte die Radicalheilung für einen Patienten auf 43,3 Monate belaufen. Diese Zahl wird sich natürlich von Tag zu Tag vergrössern, da 5 Patienten noch leben und frei von jedem Recidiv sind; der eine seit 7 Jahren 6 Monaten, der zweite seit 5 Jahren 1 Monat, der dritte seit 1 Jahr 4 Monaten. Das Peniscarcinom in Fall 5 recidivirte sofort nach der Heilung, das zweite (Fall 4) starb an der Operation, das dritte (Fall 3) lebt seit 5 Jahren 1 Monat recidivlos, das fünfte und sechste aus der Privatpraxis starben ohne Recidiv, das eine nach 6, das andere nach 3 Jahren.

Die Castratio und Amputatio scroti, Fall 2, lebt noch und ist noch jetzt nach  $7\,^{1}\!/_{2}$  Jahren vollständig frei von Recidiv.

Die andere Castration, Fall 7, starb kurz nach der Wundheilung an allgemeiner Carcinose.

Die partielle Amputat. lab. maj., Fall 1, recidivirte nach 4 Wochen und zeigte sich das Recidiv, nachdem sich Patient wieder präsentirte in den Inguinaldrüsen und zwar auf beiden Seiten der Leistengegend bis über den Ramus horizontalis pubis und musste der Fall daher als inoperabel erklärt werden.

Ueber den Fall von totaler Amput. lab. min. (Fall 6) haben wir nach der Heilung keine nähere Auskunft erhalten, ebenso über Fall 9.

Der erste Fall aus der Privatpraxis mit Amputat. elitorid. et labiorum dextr. total. et sin. sup. recidivirte ebenfalls in den Inguinal-drüsen und machte so nach 10 Monaten die zweite Operation nöthig; ein drittes Recidiv in derselben Gegend wurde 9 Monate später operirt. Ein locales Recidiv an den äusseren Schamtheilen ist nicht wieder aufgetreten, trotzdem jetzt 2 Jahre 11 Monate darüber verflossen sind. — Ich erwähne noch Fall 10, dessen Operation mit Blosslegung der Harnröhre auf 1 Zoll, des Bulbus urethrae, des Ischiocavernosus und des Tuber ischii complicirt war und der nach eigner Inspection nun nach 9 Jahren vollständig frei von jedem Recidiv ist.

Ich erinnere daran, dass auch hier in allen Fällen das kranke Gewebe von Herrn Prof. Eberth nach jeder Operation mikroskopisch untersucht wurde und jedesmal Carcinom constatirt worden ist.

Die Operationen von Genitalcarcinomen sind also unter recht dankbare zu rechnen.

B. Sarkome (6 Fälle).

Altersverhältnisse bei der Aufnahme.

Ein Patient war 6 Jahre alt

Zwei Patienten waren je 34 Jahre alt.

Alter der Patienten beim ersten Beginn der Neubildung.

Der eine Patient war  $5\frac{1}{2}$  Jahre alt  $\frac{1}{2}$   $\frac{$ 

Aetiologische Momente. Die Aetiologie wies 1 mal Tripper mit Epididymitis, 1 mal Tripper allein, 1 mal Stich eines Insects, 1 mal Trauma, 1 mal Kryptorchismus mit hereditärer Carcinomanlage auf. Sehr einleuchtend ist die Aetiologie beim Kryptorchismus, bei welchem anfangs der in der Leiste sitzende Hode als Hernie mit einem Bruchband behandelt wurde, was natürlich eine chronische Reizung des Testikels zur Folge hatte; zudem war in der Familie die Heredität bösartiger Geschwülste nachzuweisen.

Operation. Die Operation bestand 5 mal in Castration, 1 mal in einfacher Exstirpation. Vier wurden geheilt entlassen, einer starb an der Operation. Bei dem 6 jährigen Kinde wurde nur eine Palliativoperation gemacht, die auch leistete, was zu verlangen war, das Kind konnte wieder uriniren.

Sitz der Erkrankung. Der Sitz der Erkrankung war 1 mal im Hoden und Samenstrang, 4 mal im Hoden allein, 1 mal in der Scheide.

Dauer der Erkrankung. Es wurden Fälle operirt, welche 5 und 8 Monate, 5/4, 51/2 Jahre, 1/2 Monat, "einige Jahre" schon bestanden hatten.

Bestand der Heilung. Von den vier geheilt Entlassenen habe ich von zweien Nachricht erhalten, wovon der eine nach 13 Monaten an Recidiv starb, der andere nach 6 Monaten an "Lebercarcinom" zu Grunde ging. Das Kind mit dem Vaginalsarkom starb 7 Monate nach der Palliativoperation an Sarkom der Scheide.

Unmittelbarer Erfolg der Operation. Von den operirten 6 Fällen starb einer (16,6 Proc.) an der Operation, die andern fünf (83,4 Proc.) überstanden die Operation und deren Nachbehandlung.

Zahl der Recidive. Ein Castrationsfall recidivirte in der Leistengegend, ein anderer Castrationsfall an Lebermetastasen und der Fall von Vaginalsarkom starb an den nicht operirbaren Geschwulsttheilen, vielleicht auch localem Recidiv. Alle drei starben an der Erkrankung. — Aufmerksam mache ich auf das Kind von 6 Jahren mit dem Sarkom der Scheide, indem es sowohl der jüngste Patient ist in der ganzen Reihe der Krankheiten, die wir verzeichnet, als auch der Fall so auffallend rasch zum Tode führte. Die Operation hatte den Erfolg wenigstens, dass die Hauptbeschwerden, bestehend in Harnverhaltung, beseitigt wurden.

#### Die Krankengeschichte davon lautet detaillirt:

Anamnese: Patient war gesund bis zum 6. Jahre. Letzten Herbst bemerkten die Eltern, dass die Bettwäsche der Kleinen von Eiter und Blut öfters beschmutzt war. Bei Untersuchung fanden sie, dass aus der Rima pubis dieses Secret stammte; sie befürchteten, die Kleine sei inficirt worden und beriefen den Arzt. Dieser fand in der Vagina ein Gewächs als Ursache des Secrets. Dasselbe wuchs schnell und wurde, als es, zottig, einmal aus den Geschlechtstheilen hervortrat, vom Arzte ohne Mühe mit dem Finger entfernt. Die Kleine hatte keine Schmerzen, dagegen soll sie gefiebert haben und magerte zusehends ab; öfters Harnbeschwerden, Urindrang ohne die Möglichkeit Wasser zu lösen. Herr Prof. Rose wurde consultirt; bei der Untersuchung des entfernten Tumors ergab das Mikroskop ein Rundzellensarkom. Patient wird zur bessern Pflege ins Spital gebracht.

Status praesens: Eine zarte Kleine, mager, fiebernd; keine subjectiven Beschwerden. — Zwischen den grossen Schamlippen drängt sich beim Pressen eine zottige, weiche, fleischähnlich aussehende Geschwulst hervor, von der Grösse einer Kirsche, bei Betastung leicht blutend; die Geschwulst kommt hinter der Harnröhrenöffnung hervor, wie

es scheint aus der Tiefe der Vagina. Bauch nicht aufgetrieben, keine Bauchschmerzen, Beschwerden beim Urinlassen bald kommend, bald verschwindend. Tagüber secernirt der Tumor eine stinkende, eitrig schleimige Flüssigkeit. Patient erhält alle Tage 2 mal ein warmes Sitzbad; auf die Gegend der Vulva, die durch das Secret erythematös geröthet ist, Bleiwasserumschläge; kräftige Diät. Patient wurde am 12. Februar aufgenommen.

29. Februar. Patient hat immer etwas Fieber, in den letzten Tagen höhere Fieberexacerbation, Bauchschmerzen, stärkere Urinbeschwerden, zusehende Abmagerung; Appetit gut; Stuhl in Ordnung. Die Harnbeschwerden kommen daher, weil der Tumor von hinten gegen die Harnröhre drückt, weswegen Patient katheterisirt werden muss. Der Tumor kommt in der Grösse eines Taubeneies beim Pressen zum Vorschein. — Patient wird behufs der Untersuchung, resp. Operation in den Operationssaal gebracht und chloroformirt.

Die Untersuchung ergibt: Der Tumor, ein zottiges, weiches, halbgallertiges Sarkom, kommt aus der Vagina; der eingehende Finger fühlt den Ursprung des hervorhängenden Tumors oben in der Vagina, in der Nähe des vorderen Fornix. Die ganze Vaginalschleimhaut vorn und

#### Operationen

verbreiten.

A

|                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | A.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahl der<br>Fälle | Name, Berruf, Saal- und JournNr. | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter.   | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment | Sitz und Beschaffe:<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahr                                                                                                                                                                                                                                |
| 74 (1)            | / /                              | 4. Febr.<br>1870.<br>54 Jahre. | Pat. wurde anno 1869 ander- orts an einer gleichen Geschwulst an selber Stelle operirt, schon nach 6 Wochen trat aber das erste Recidiv ein, was besonders beim Uriniren starke Schmerzen verursachte.                                                                                                                             |                               | An der hinteren Schemissur sitzt eine flacherige Geschwulst, die uld Nussgrosser Knoten in guinalgegend rechts. Al sitzt in der r. Inguing eine Menge harter, verrerer Knoten. Von beide nalgegenden ziehen Stränge gegen die Labigstärker wie rechts u. reit bis über d. Ramus horizon |
| 75<br>(2)         | 1 / 1                            | 1871.<br>48 Jahre.             | Vor 3 Jahren erlitt Pat. einen Schlag auf den linken Testikel, was ihm lange peinliche Schmerzen verursachte, gegen welche Salben und Frick'sche Verbände nichts halfen. Vor 5/4 Jahren Durchbruch nach aussen vom linken Hoden aus; es entleerte sich seither immer Eiter und ging die Ulceration bald auch auf das Scrotum über. |                               | Starker Mann. Die vord des Scrotums an versce Stellen defect und ein Ulceration trennt beide hälften vom Penis bis FR 4 mit dem Testikel a Fisteln entleeren str Eiter. Der l. Hoden istr gross, hart, höckerig, Samenstrang verdickt.                                                  |
| 76<br>(3)         | 1 / 1                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Phimose.                      | Die Harnröhrenmürd<br>durch röthliche, eiternd<br>rungen verlegt, die sich<br>ganzen vorderen Theil                                                                                                                                                                                     |

Zeit nicht mehr sehen.

wirth.

hinten bis zur Vaginalportion infiltrirt, mit erbsengrossen Tumoren besetzt, die leicht bluten. Auch die Vaginalportion des Uterus ist mit afficirt.

Es wird der Tumor hervorgezogen und mit der Cooper'schen Scheere entfernt; die Blutung steht auf Eiswasserinjectionen; an eine Radicaloperation kann nicht mehr gedacht werden. Durch die Operation ist die Urethralmündung frei und hat das Secret bessern Abfluss. Patient wird zu Bett gebracht. Eisblase gegen die Vulva.

2. März. Mässiges Fieber, keine Schmerzen, blutiges, eitriges Secret in geringer Menge. Allgemeinbefinden ordentllich. Die Bäder wer-

den fortgesetzt. Kein Harnträufeln, keine Harnretention.

3. März. Heute Abend 40,4 Temperatur, Bauchschmerzen und starker Schweiss; Schmerzen im Abdomen. Kataplasmata aufs Abdomen.

13. März. Seit dem 3. ist Patient fieberlos; keine subjectiven Beschwerden; guter Appetit. Da den Eltern vor der Operation erklärt war, dass ihr Kind gründlich nicht zu heilen sei und jetzt momentan durch die Operation die Urinbeschwerden beseitigt seien, der palliative Erfolg also erreicht sei, nahmen sie dasselbe nach Hause.

#### wülsten der Genitalien.

| * | n |  |
|---|---|--|
| Ш | Ш |  |

| n-<br>tion | Dauer<br>der<br>Krankheit | Operation, Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                                                             | Resultat<br>der<br>Behandlung | Recidive?                                                     | Todesursache, Zeit, Sections- befund | Bemerkungen             |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| al-<br>en  | 7<br>Mon.                 | 9. Febr. Exstirpation sowohl der Geschwulst, als der Inguinaldrüse. An d. Labien wird die Wunde genäht, ein Katheter eingelegt und die Beine zusammengebunden. — Pat. wird als inoperabel entlassen.                                       | 19. März geheilt.             | Recidiv<br>nach 4<br>Wochen<br>in der<br>Inguinal-<br>gegend. |                                      | M. U.: Carcin. epithel. |
|            |                           | 6. Sept. Castratio et amputat. scroti. Wegen der Retraction der Haut des Penis wird zugleich eine Phimosenoperation gemacht. Nach Verlauf von 6 Wochen zeigt sich am r. Testikel eine Ulceration, worauf derselbe ebenfalls entfernt wird. | 22. December geheilt.         | Kein<br>Recidiv.                                              | Lebt noch.                           | M. U.:<br>Carcinom.     |
|            |                           | 28. Jan. Amputat. penis zwischen vorderem und mittlerem Dritttheil.                                                                                                                                                                        | 18. Februar<br>geheilt.       | Kein<br>Recidiv.                                              | Lebt noch.                           | M. U.:<br>Carcinom.     |

| Zahl der<br>Fälle | Name, Beruf, Ort,<br>Saal- und<br>Journ Nr. | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter.    | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment             | Sitz und Beschaffenh<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77 (4)            | B. J.,<br>Kostg.,<br>Maler.                 | 14. Mai<br>1875.<br>37 Jahre.   | Angeborne hochgrad. Phimose. Pat. hat die Glans penis noch nie gesehen. Anfangs letzten Winters entstand in der Gegend der Corona glandis eine bucklige Geschwulst, worauf die Eichel u. die Vorhaut stark anschwollen. Nach einer partiellen, anderswogemachten Excision kam die Geschwulst schnell zur Vereiterung. War vordem im Spital lange an | Phthisis<br>der<br>Familie.               | Der hinter der Glans gereistheil enorm angeschund fühlt man dort konderungen, die zum noch die Eichel bedecke filtration der Gewebe bis Symphyse.                                                                        |
| 78<br>(5)         |                                             | 5. Juli<br>1875.<br>30 Jahre.   | Bleivergiftung behandelt worden. Angeborne Phimose. Vor 9 J. ein Tripper. Seit Neuj. 1873 Harn- träufeln u. Blasenschmerz. Enu- resis nocturna. Incontinentia pa- radoxa seit 3 J. Im Herbst 1874 sah Pat. einen kleinen aus der Vorhaut herauswachsenden Tu- mor. Im Mai 1875 Phimosen- operation wegen Dysurie u. von                             |                                           | Grosses Blumenkohlge<br>Die weiteren Angaben fo                                                                                                                                                                          |
|                   |                                             | 12. Sept.<br>1875.              | da an rapides Wachsen d. Tumors.  4 Wochen nach dem Spitalaustritt begannen d. Inguinaldrüsen zu schwellen. Pat. machte Cataplasmen u. eine eigenhändige Incision, worauf eine zieml. starke Blut. u. Ulcerat. d. Stelle eintrat.                                                                                                                   |                                           | Tumor inguinalis exulce                                                                                                                                                                                                  |
| 79<br>(6)         | marrier .                                   | 25. April<br>1876.<br>78 Jahre. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Der Vater<br>starb an<br>Magen-<br>krebs. | Mittelstarke Person. Ame sieht man ein fünffrant grosses Geschwür von Cancharakter. Das linke I maj. hinten carcinomatöj trirt, ebenso die hint. Col In der hint. Vaginalwan ein haselnussgrosser Knoo                   |
| 80 (7)            | T. K. A.,<br>S. 28,<br>Nr. 1,<br>Knecht.    | 1. Januar<br>1876.<br>47 Jahre. | Schon in seinem 18. Jahre hatte Pat. eine Anschwellung des link. Hodens in Folge Quetschung, die nach ärztlicher Behandlung verschwand, bis im letzten Winter der linke Testikel sich zu vergrössern anfing.                                                                                                                                        |                                           | Kräftiger, aber etwas m<br>Mensch. An Stelle des<br>Hodens eine grosse, harted<br>d. Samenstrang hin sehrsch<br>hafte Geschwulst. Die S<br>haut darüber geröthet, de<br>gends damit verwachsen.                          |
| 81<br>(8)         |                                             | 9. Juni<br>1877.<br>72 Jahre.   | Seit März ab und zu Brennen<br>beim Uriniren. Vor 14 Tagen<br>war der Urin blutig und blieb<br>so bis jetzt. Von jeher hatte<br>Pat. eine Phimose.                                                                                                                                                                                                  |                                           | Kräftiger Mann für seins Ueber dem Nabel ein Phimose. Präputium stachwollen. An der Münd-Urethra etwas Eiter. Dies ist auf Druck schmerzhaftsich knollig, verdickt, he Einen gleichen Befund bill Stück Penis hinter der |
|                   |                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | k                                                                                                                                                                                                                        |

| isen-<br>ration | I Kr                               | Operation, Zeit, Art derselben                         | Resultat<br>der<br>Behandlung                                                               | Recidive         | Todesursache, Zeit, Sectionsbefund                                     | Bemerkungen                                       |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                 | Jahr.                              | 24. Mai. Amputat. peni dicht hinter der Pars pen dula. | S                                                                                           |                  | 3. Juni<br>Peritonitis.<br>Eiterung um<br>d. Harnröhre.<br>Lungenödem. | M. U.:<br>Carcinom.                               |
|                 | 10<br>Mon.                         | Amputat. penis.                                        | 23. Juli<br>geheilt.                                                                        |                  |                                                                        | M. U.:<br>Carcinom.                               |
|                 | 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Mon. |                                                        | 14. Juni<br>geheilt.                                                                        |                  | 24. Dec. 1875 an Inanition.  19. Februar. Netzcarcinom. Him und        | In der Penisnarbe kein Recidiv.  M. U.: Carcinom. |
|                 | n<br>v<br>G<br>F<br>li             |                                                        | Leber sich abgrenzen lässt. 19. Febr. Castrationswunde geheilt. 6. Juli per primam geheilt. | Kein<br>Recidiv. | Hirn- und Lungenödem.  Lebt noch.                                      | M. U.:<br>Carcinom.                               |

| ahl de<br>Fälle   | Tame, Be-<br>ruf, Ort,<br>Saal- und<br>ournNr. | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter.    | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment | Sitz und Beschaffenh<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82 (9)            | B. A.,<br>S. 31,<br>Nr. 30,<br>Hausfrau.       | 30. März<br>1869.<br>53 Jahre.  | Pat. hat 5 mal geboren. Im<br>October vor. Jahres bemerkte sie<br>an ihrer rechten Schamlippe eine<br>kleine, flache Hervorragung, die<br>heftiges Jucken und Brennen<br>verursachte. Langsames Wachs-<br>thum.                                                                                                                                                                         |                               | Gut genährte Person. A rechten Schamlippe finder eine mit breiter Basis aufsi Geschwulst, von lappigem ligem Aussehen, fester Contund ist an einer kleinen ulcerirt. |
| 83 (10)           | N. J.,<br>S. 60,<br>Nr. 8,<br>Land-<br>mann.   | 18. Febr.<br>1870.<br>49 Jahre. | Von Jugend auf hatte Pat. eine Warze hinter d. Hodensack, die herauswuchs, oft abfiel u. wieder entstand. Seit dem 20. J. ist sie nun beständig gewachsen u.macht seit 2 J. öfters Blutungen nach Abfall d. oberflächlichen Schichten. Aetzungen seit jener Zeit brachten die Geschwulst rascher zum Zerfall und zu rascherem Wachsthum u. bemerkte Pat. an sich bedeutende Abmagerung. |                               | Hinten setzt sich an des<br>densack eine unebene, höre<br>übelriechende Geschwulst<br>auf der Oberfläche zerfall                                                     |
|                   |                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | Privatfälle                                                                                                                                                          |
| 84<br>(1)<br>o.b. | Fr. Fz.,<br>Zürich.                            | 77 Jahre.                       | Die jetzige Affection besteht<br>seit 3 Jahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | Epithelialcarcinom der l<br>und der Clitoris.                                                                                                                        |
|                   |                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | Carcinoma glandular. ing dextr.                                                                                                                                      |
|                   | Herr Tr.                                       |                                 | Eine mehrjährige Induration<br>des Präputiums, die die Harn<br>secretion behinderte, wurde an<br>31. Aug. 1871 von einem Arzt                                                                                                                                                                                                                                                           | n                             | Carc. epithel. redux p                                                                                                                                               |
|                   | Herr Bl.<br>Bändliko                           |                                 | abgetragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | Carcin. epitheliale peni                                                                                                                                             |
|                   | •                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                      |

|                                           | 4-                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tration                                   |                                                                  | Operation, Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                                                                       | Resultat<br>der<br>Behandlung                                                                                                                                                                   | Recidive                                                           | Todesursach Zeit, Sectionsbefund                                      | Bemerkungen                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Mon.                                                             | 30. März. Exstirpation und tiefe Suturen für die Vereinigung der Wunde                                                                                                                                                                               | e geheilt                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                       | M. U.:<br>Carc. epithel.                                                                                                                                                                           |
| ninal-<br>üsen<br>wnig.                   | 2<br>Jahre.                                                      | 19. Febr. Exstirpation wobei die Harnröhre 1 Zoll lang blosgelegt wird. Ebenso liegen frei zu Tage der Bulbus urethrae, der ischiocavernosus und das Sitzbein. Der Tumor muss hinten von der Schleimhaut der vordern Mastdarmwand abgetrennt werden. | geheilt.                                                                                                                                                                                        | Kein<br>Recidiv.                                                   | Lebt noch.                                                            | M. U.:<br>Carc. epithel.                                                                                                                                                                           |
| n Pr                                      | of. R                                                            | 0 S C.                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                               | 1                                                                  | 1                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                  |
| livs in phen. un Theil müssen a. Am 4 Cm. | der Le<br>und V. f<br>l d. Lig.<br>, da sie<br>13. Mä<br>lang in |                                                                                                                                                                                                                                                      | aber da dieWunde<br>durch Hautcontra<br>heilt, war eine<br>Scheide entstande<br>ohne Störung der<br>tion. Ganz fieberlos<br>3. Mai vollständig<br>Nie Fieber über<br>38°. 5. Mai 'ge-<br>neilt. | sehr enge en, jedoch Urinexcrese Heilung. geheilt. Erstes Recidiv. |                                                                       | Die 7 Ligatuturen gingen vom 26.—28. April ab. Am 18. Abends eine kleine Blutung. Vom 22. Morgens an lässt sie allein Urin. Nachricht vom 4. Sept. 1878: Nirgends Recidiv, die Frau ist sehr wohl. |
| and, wiral.; Side of von de ahirt h       | icderum<br>cherheider 2. (atte, dar<br>ler Art. dar              | enste, wo die 2. Operation 1<br>n mit Bloslegung der Art. e<br>t halber mit Excision der<br>Operation, die sich sehr<br>neben Excision weit nach<br>femoral. wegen wallnuss-<br>Hauttumors.                                                          | 878 ganz goboilt                                                                                                                                                                                | Zweites<br>Recidiv.                                                | Lebt noch.                                                            | Nachträgliche Nachricht: April 1880 ohne Recidiv u. sehr wohl.                                                                                                                                     |
|                                           | р                                                                | 7. Dec. 1872. Amputat. enis.                                                                                                                                                                                                                         | Geheilt.                                                                                                                                                                                        | ,                                                                  | Pat. starb 78 J.<br>llt ohne Reci-<br>liv u. Drüsen-<br>anschwellung. |                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | p                                                                | 14. Nov. 1875. Amputat. enis.                                                                                                                                                                                                                        | 13. Dec. 1875 geheilt.                                                                                                                                                                          | -  1                                                               | 6. Nov. 1878<br>ohne Recidiv.                                         | 2. Jan. 1878<br>Apopl. cerebri<br>mit nachfolg.<br>Erweichung.                                                                                                                                     |

# B. Operation

| ahl de<br>Fälle | Name, Be-<br>ruf,<br>Saal- und<br>Journ Nr.      | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter.   | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment                                                             | Sitz und Beschaffenhei<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87 (1)          | R. X.,<br>S. 60,<br>Nr. 22,<br>Vieh-<br>händler. |                                | Seit 7 Jahren wurden an selber Stelle und wegen gleicher Geschwulst 4 Operationen in der Leistengegend gemacht. Schon bevor eine Operation gemacht wurde, schwollen d. Leistendrüsen bei jedem grösseren Marsche an, verschwanden aber wieder bei Ruhe. 1. Operation 1867. 1. Recidiv nach 1 Jahr. 2. Oper. 1869; 3. 1870; 4. 1872. Die jetzige Geschwulst datirt seit Anfang März. | die erste Ursache der Ge- schwulst in einem Insecten- stich (Zeche) zu suchen berechtigt. | Kräftiger Mann. In der Godes Ramus horizontalis publieine unregelmässige, höck Geschwulst von bedeutende sistenz, die sich über den chen verschieben lässt. Die darüber faltbar. Der Treicht 1. tief ins Scrotum 1 Der Hoden ist isolirt, aber grössert. Prostatahypertrop                                                                                                                                                                                                                         |
| 88 (2)          | W. H.,<br>S. 9,<br>Nr. 14,<br>Land-<br>wirth.    | 25. Juli<br>1873.<br>34 Jahre. | Anno 1867 weiche, schmerzlose Anschwellung in der linken Hodengegend, welche innerhalb 2½ Jahren zu Kindskopfgrösse heranwuchs u. nach einem überstandenen Morbus Brightii wieder etwas abnahm. Zwei volle Jahre stand der Process still, worauf die Geschwulst v. Neuem zu wachsen begann.                                                                                         |                                                                                           | Mittelstarker Körperbau.  1. Scrotalhälfte kindskoptedie Haut geröthet, von ell ten Venen durchzogen. Det mor ist prall anzufühlen Fluctuation keine Spur.  Lage des Hodens ist nur den charakterist. Druckschunsicher festzustellen. kleine durchscheinende wird punktirt und entlees agulirte, blutige Flüssigkeit Hoden wird eigross durchgedie Hodenhüllen enorm ven Nach 3monatl. Abwesenheit sich Pat. wieder. Die Geschlist prall, an einzelnen Schöckrig. Die Dartos mit Tumor verwachsen. |
| 89 (3)          | 1 /                                              | 7. Mai<br>1877.<br>34 Jahre.   | In den 60er Jahren einen Schan-<br>ker. Anno 1865 einen Tripper<br>mit rechtsseitiger Hodenentzun-<br>dung. Vor <sup>5</sup> / <sub>4</sub> Jahren entstand<br>r. im Scrotum eine Geschwulst<br>die bis jetzt constant, aber lang-<br>sam an Grösse zunahm.                                                                                                                         | Reiter. Tripper.                                                                          | Abgemagert. Die r. So hälfte bildet eine vom Abe abgrenzbare Geschwulst. Testikel undeutlich an d. des Tumors zu fühlen. Scoprall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 90 (4)          |                                                  | 7. Dec.<br>1868.<br>42 Jahre.  | Der linke Hoden war schor<br>seit vielen Jahren grösser, wie<br>normal, ebenso war der rechte<br>in toto vergrössert. Am Hoden-<br>sack sieht man eine Fistel, aus<br>der jetzt nichts fliesst. Grosser<br>Bauchdeckenabscess.                                                                                                                                                      | mit Epidi-<br>dymitis.                                                                    | Ueber dem l. Lig. Poupan<br>grosser Abscess. Der l. I<br>zeigt einige harte Infiltratt<br>der r. ist bedeutend vergra<br>Nach der Incision des Abs<br>schwillt der r. Hoden noch<br>ker an u. wird schmerzhaft<br>einer Stelle wird Fluct-<br>nachgewiesen, die am 277<br>spontan perforirt.                                                                                                                                                                                                       |

gen Sarkom.

| isen-<br>ration | Dauer der<br>Krankheit                                                     | Operation,<br>Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultat<br>der<br>Behandlung | Recidive? | Todesursache, Zeit, Sections- befund                                                                                                                                                                    | Bemerkungen                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| inal-sen.       | 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Monat.  5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Jahre. | 29. Mai. Da der Tumor mit dem Samenstrang fest verwachsen ist wird derselbe am Canalis, inguinalis doppelt unterbunden, der Hoden herausgeschält und der Tumor v. der Fascie des M. obl. ext. abpräparirt, ebenso 2" von der Penisfascie u. als Ganzes herausgehoben. Charpie auf die Wunde. Muss stets katheterisirt werden.  25. Oct. Castratio. |                               |           | 8. Juni Collaps in Folge der Prostatabe- schwerden. Abscess der hinteren Blasenwand und eitrige Phlebitis in der Umgebung der Blase. Hirn- und Lungenödem. 20. Dec. 1874 an Sarkom der Leisten- drüsen. | M. U.: Sarkom.  M. U.: Sarcoma cystoid.           |
| -               |                                                                            | 16. Mai. Bei d. Spaltung einer kl. Hydrocele weist man Communication mit d. Bauchhöhle nach. Der Samenstrang durch d. verdickten Plexus pampiniormis sehr voluminös.                                                                                                                                                                               | 14. Juli<br>geheilt.          | •         |                                                                                                                                                                                                         | M. U.:<br>Rundzellen-<br>sarkom des<br>Testikels. |
|                 | Einige<br>Jahre. t                                                         | Entfernung des stark vergrösserten Testikels. Saliglwattetampons.  23. Jan. 1869. Castratio estis dextr. Tamponade les Scrotums. Der Testitel war an vielen Stellen mit dem Scrotum vergrächsen.                                                                                                                                                   | 6. April geheilt.             |           |                                                                                                                                                                                                         | M. U.:<br>Sarkom.                                 |

| Zahl der<br>Fälle | Name, Beruf, Ort,<br>Saal- und<br>JournNr.              | Zeit,                          | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment                                     | Sitz und Beschaffenhei<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91 (5)            | M. Ch.,<br>Kostg.,<br>S. 144,<br>Nr. 24,<br>Schreiner.  |                                | Als Knabe wurde ihm wegen Hernia inguinal. (es war aber Kryptorchismus) ein Bruchband angelegt, das er aber nicht zu lange tragen konnte. Letztes Frühjahr begann in d. Leistengegend ein Tumor zu wachsen, der unter Jod etwas schwand, aber bald rapid an Grösse zunahm und sich mehr ins Scrotum hinabsenkte. | chismus.<br>Trauma.<br>Vater u.<br>Mutter<br>starben an<br>Magen- | Abgemagerte Person. II Scrotalhälfte durch einen di faustgrossen rundlichen Tausgefüllt, der bis zum äus Leistenring reicht. Tunica on normal. Der r. Testikel ist zu fühlen, wohl aber der I Tumor nicht durchscheil oben etwas undeutliche tuation.                                                 |
| 92 (6)            | W. R.,<br>Kostg.,<br>S. 124,<br>Nr. 5,<br>Kind.<br>Zug. | 12. Febr.<br>1872.<br>6 Jahre. | Letzten Herbst fiel es d. Eltern des Kindes auf, dass seine Wäsche mit Blut und Eiter beschmutzt war, was sich constant wiederholte. Der Arzt entfernte mit d. Finger eine kleine Geschwulst, die aus der Vagina kam. Aber trotzdem dauerte die eitrige Secretion fort, wozu eine sichtliche Abmagerung trat.    |                                                                   | Abgemagert. Zwischen grossen Schamlippen zeigt beim Pressen eine zottige, was fleischähnliche Geschwulsts Kirschgrösse. Da sie hinter Harnröhrenöffnung liegt, Pat. bedeutende Harnbesch den. Der Ursprung d. Gesch ist aber der vordere Fornixst ganze Vaginalschleimhaut Cervix mit Knoten infiltri |

### Operationen am Anus und Rectum.

Wegen Carcinomen (18 Fälle).

Histologischer Bau der Anus- und Rectumcarcinome. Bevor ich zur Besprechung dieser Fälle gehe, schicke ich voraus, dass bei den mikroskopischen Untersuchungen dieser Carcinome von Herrn Prof. Eberth immer aufmerksam gemacht wurde, dass die Carcinome des Anus und Rectum bezüglich ihres histologischen Baues, analog den beiderseits vorkommenden Epithelialüberzügen, sich streng sondern. Es ist bekannt, dass der Epithelialüberzug des Rectum aus Cylinderzellen, ähnlich denjenigen des Dünndarms, besteht, mit der Verschiedenheit, dass der Saum schwächer verdickt und frei von Porenkanälchen ist. Am Uebergang des Rectum in den After grenzen sich die Cylinderepithelien scharf gegen die Epidermoidalzellen des Afterstücks ab.

Es wurde nun in allen Fällen von Rectumcarcinom ein Cylinderzellencarcinom gefunden und in allen Fällen von Carcinom am After ein histologischer Bau desselben, der mit dem histologischen Bau des Afterüberzuges stimmt, nie ein Cylinderzellencarcinom, immer gewöhnliche Epithelialcarcinome. Bezüglich des Auftretens des Carcinoms am Anus und im Rectum sind die Fälle auch in der Abhandlung auseinandergehalten.

| isen-<br>ration | Dauer<br>der<br>Krankheit | Operation,<br>Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                | Resultat<br>der<br>Behandlung                                          | Recidive?        | Todesursache, Zeit, Sections- befund       | Bemerkungen                  |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                 |                           | 6. Nov. Castratio dextr. Oben etwas Hydrocelen-flüssigkeit. Die Tunica vaginalis funiculi ist gegen die Bauchhöhle geschlossen. Der Tumor grenzt sich am Lig. Pouparti ab. Tamponade d. Scrotum. | 30. December geheilt.                                                  | Kein<br>Recidiv. | Juni 1872 an<br>Carc. hepatis.             | M. U.:<br>Sarcoma<br>testis. |
|                 |                           | 29. Febr. Um die Harnbeschwerden zu mindern wird der grosse Tumor abgetrennt; an eine Radicaloperation kann aber nicht gedacht werden.                                                           | 13. März<br>entlassen. Die<br>Urinbeschwerden<br>sind<br>verschwunden. |                  | 2. Sept. 1872<br>an Sarkom<br>der Scheide. | M. U.:<br>Sarkom.            |

Altersverhältnisse bei der Aufnahme. Wenn wir das Alter der Pat. bei der Aufnahme näher ins Auge fassen so ergibt sich folgendes:

| Vom | <b>2</b> 6.—30. | Jahr | • | • | • | • | • | 1 | Fall  |
|-----|-----------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|
| 77  | 40.—50.         | 77   |   |   |   |   |   |   | Fälle |
| 27  | 5060.           | ^ 27 |   |   |   |   |   |   | 77    |
| n   | 6070.           | 17   |   |   |   |   |   |   | "     |
| 27  | 70.—80.         | 77   |   |   |   |   |   |   | Fall  |

Es würde hieraus die grösste Zahl der Fälle in die 2 Decennien vom 40.— 60. Lebensjahr fallen, was auch mit dem berechneten mittleren Alter eines jeden Patienten stimmt.

Metamorphose von breiten Condylomen in Carcinom. Findet man bei Leuten zwischen dem 40.—60. Lebensjahr die für Carcinom groben Befunde z. B. eine Geschwulst, eine diffuse oder locale Infiltration u. s. w. so ist man schnell bereit an Carcinom zu denken. Sind aber die Leute nicht einmal 30 Jahre alt, so wird man beim gleichen Befund doch etwas stutzig werden müssen sofort Carcinom zu diagnosticiren, da Rectumcarcinome bei so jugendlichen Individuen Seltenheiten sind; und doch haben wir einen Fall von 26 Jahren (Fall 6), bei dem die mikroskopische Untersuchung nicht nur aus altem Usus gemacht wurde und wirklich dann auch ein Carcinom nachwies, sondern vor der Operation gerade deswegen, um darüber ganz sicher

zu werden und den streitigen Fall zu entscheiden, ob wirklich aus breiten Condylomen Carcinom bei dem Kranken entstanden sei. Erst nach wiederholter Untersuchung exstirpirter Stückehen fand sich der zweifellose Beweis, der dann die totale Entfernung veranlasste.

Dass manch andere, gutartige Neubildung sich in eine bösartige verwandeln könne wusste man schon lange; weniger bekannt und zugleich jedenfalls weniger häufig ist die Umwandlung breiter Condylome in Carcinome.

Es war nun Fall 6 ein Mann von 26 Jahren, der wegen Syphilis auf die syphilitische Abtheilung der innern Medicin placirt wurde. Er hatte um den Anus massenhafte breite Condylome, was in seiner Richtigkeit, zudem noch andere Zeichen von Syphilis vorhanden waren, nicht bezweifelt werden kann. Es wurde die gewöhnliche antisyphilitische Kur eingeleitet; man muss bald gesehen haben, dass diese Therapie nicht die gewöhnlichen Erfolge gegen die Condylome hatte; man excidirte etwas zur mikroskopischen Untersuchung und Herr Prof. Eberth fand darin nichts, wie die Befunde einer warzigen Neubildung. Da aber auch eine neue antisyphilitische Kur keinen Erfolg hatte, wurde eine zweite Excision und neue mikroskopische Untersuchung gemacht und fanden sich jetzt in diesem Stück deutliche Epithelialkugeln in der Tiefe, überhaupt ein Bau, der zur Genüge für Carcinom sprach.

Patient wurde nun auf die chirurg. Abtheilung verlegt und wie in der Tabelle angegeben, operirt.

Alter der Patienten beim ersten Anfang der Neubildung. Legen wir eine Reihe von Altersverhältnissen für die Patienten beim Beginn der Neubildung an, so gestaltet sie sich folgendermaassen:

Es war je ein Pat.  $25\frac{1}{2}$ ,  $43\frac{2}{3}$ ,  $46\frac{3}{4}$   $48\frac{1}{2}$ , 51, 54,  $54\frac{1}{2}$ , 46, 61,  $53\frac{1}{2}$ ,  $66\frac{2}{3}$  Jahre alt, woraus sich für einen Pat. ein mittleres Alter von 50, 1 Jahren ergibt.

Aetiologie. Von ätiologischen Momenten wurden neben den breiten Condylomen, die wir oben besprochen, noch angegeben: 2 mal Heredität und einmal Hämorrhoiden in der Familie.

Zustand der Pat. bei der Aufnahme. Werfen wir einen Blick auf den Ernährungszustand der Pat. bei der Aufnahme, so sehen wir 3 mal einen ganz ordentlichen oder guten, 4 mal einen mittelmässigen, 4 mal einen heruntergekommenen und 1 mal einen kachektischen Ernährungszustand. Wir können an diesem traurigen Verhältniss nicht anstossen, wenn man bedenkt, dass die obligaten Beschwerden der im Rectum oder am Anus Krebskranker in unseren

Fällen gewöhnlich in profuser Diarrhoe, Blutungen und Eiterungen aus den kranken Stellen bestanden.

Operationen. Vorausschicken wollen wir, dass der Schnitt, bei der hohen Exstirpation nach hinten immer rechts neben dem Steissbein vorbei gemacht wurde. Eine Ausnahme fand nur damals statt, als das Steissbein miterkrankt war und entfernt werden musste.

Die Operation bestand in:

Aeussere Gestalt des Carcinoms. Um über die äussere Gestalt, den Sitz und die Höhe des Carcinoms ins Rectum hinauf Einsicht zu gewinnen, folgen nachstehende zwei Rubriken:

Ueber einen Fall ist die Angabe mangelhaft und hier nicht verwerthbar.

Nehmen wir die Länge des untersuchenden Fingers zu 9 Cm. an, so wird man den Ausdruck "soweit der Finger reicht" besser verstehen.

Lage des Carcinoms. Bevor die Fälle in dieser Richtung speciell erwähnt werden, schicke ich voraus, dass hier in der Klinik als Rectum der Theil bezeichnet wird, der über dem Sphincter int. gelegen ist; zudem sei bemerkt, dass die Fälle nicht in grössere Abschnitte eingetheilt werden können, da die Zahl der Fälle zu klein, die Localität der Erkrankung selbst beinahe in jedem Falle verschieden und, was die Hauptsache ist, die Höhe der Lage der Carcinome eine ganz differente ist, was besonders in unseren Fällen von grösster Wichtigkeit ist, gesondert aufgeführt zu finden, da wir beinahe nur sehr hoch gelegene Rectumcarcinome zu verzeichnen haben, was auch zum Verständniss und zur Abschätzung der Erfolge der Operationen von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein muss.

Es folgen nun die Lagebestimmungen der Rectum- und Anuscarcinome:

Es liegt das Carc. in der Gegend des Sphinct. int. . . in 1 Fall "erstreckt sich das Carc. bis oberhalb des Sphinct. int. in 1 "
"""""""""""""""""—soweit der Finger reicht" in 4 Fällen
""""""""""""""""—sehr hoch" hinauf . . . in 2 "

S. Fischer, Krebskrankheit.

So viel über die 8 in dieser Beziehung verwerthbaren Fälle; daneben existiren in den Krankengeschichten über die Lage der Carcinome noch folgende Angaben:

1. Das Carc. beginnt 3 Zoll oberhalb des Anus,

2. " umfasst den Anus und 1 Zoll vord. u. seitl. Rectumwand,

3. " " in 3 Fällen den Anus,

4. " " in 2 Fällen 1 Zoll weit das Rectum,

5. " beginnt 5 Ctm. über dem Anus,

 $6. \quad n \quad n \quad 2 \quad n \quad n \quad n$ 

Ulcerationen. Ulcerationen waren in 6 Fällen vorhanden.

Dauer der Erkrankung vor der Aufnahme. Die Dauer der Erkrankung vor der Aufnahme betrug bei je einem Fall 3, 4, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 24, 72 Monate, woraus sich für jeden dieser 11 verwerthbaren Fälle im Mittel eine Dauer von 17,6 Monaten ergibt.

Bestand der Heilung. Bei fünf betreff des Heilungsbestandes

eingegangenen Berichten ergibt sich für je einen Patienten:

1. Bestand der Heilung von 4 Monaten,

2. " " " 2 " 1 Jahr 6 Monaten,
4. " " 3 Jahren 10 Monaten,

5. " " 6 Jahren 1 Monat,

was im Mittel einen für je einen Pat. gültigen Heilungsbestand von 28,6 Monaten ergibt. Es wird sich natürlich die Zahl der Monate noch höher beziffern, wenn die sofort zu erwähnenden zwei noch

Operationen weg

| Zahl der<br>Fälle | Name,<br>Beruf,<br>Saal- und<br>JournNr.                        | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment | Sitz und Beschaffe<br>der Geschwuls<br>bei der Aufnahm                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93 (1)            | B.? S. 122,<br>Kostg.,<br>Bauer.                                | 1868.                       | Seit April leidet Pat. constant<br>an hartnäckigem Tenesmus. Seit<br>einem Monat geht aus dem Anus<br>beim Stuhl blutiger Schleim ab.                                                            |                               | In der Vorderwand darms sitzt eine apfl<br>höckerige Geschwulst.<br>Anus fliesst jetzt bestät<br>was blutiger Schleim<br>Urethra ist frei.                        |
| 94 (2)            | Pleisch Fl.,<br>Kostg.,<br>S. 113,<br>Nr. 7.<br>Land-<br>wirth. | 1870.                       | Seit 1 Jahr leidet Pat. an Obstipation mit schmerzhafter Defäcation. Seit <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Jahr ist den Faeces immer etwas Blut beigemischt. Abdomen aufgetrieben. Leichte Schmerzen. | -                             | Abgemagertes Individeder Gegend des Sphinisitzt an der hint. Rectoeine pilzförmige Geschvloreiter Basis auf. Eines wird dadurch nicht Der untersuchende Fiblutig. |

Lebenden, die frei von jedem Recidiv sind, eine noch gehörige Zeit fortexistiren können.

Zahl der Recidive. Bei sechs uns eingegangenen Nachrichten über das spätere Verhalten der Pat. haben sich 4 Recidive gefunden und zwar trat dasselbe einmal "bald" nach der Heilung, ein zweites Mal nach 2, ein drittes Mal nach 4 Monaten, ein viertes Mal nach 1 Jahr auf. Ohne Recidiv leben noch zwei; der eine wurde vor jetzt 6 Jahren und 1 Monat mit Exstirpation von 2 Zoll Rectum operirt, der andere vor 3 Jahren 10 Monaten mit Exstirpation der carcinomatösen Rectovaginalfistel.

Mortalität in Folge der Operation. An der Operation starben 10 (55,5 Proc.), geheilt entlassen wurden 8 (44,5 Proc.).

Die Todesfälle vertheilen sich auf die Operationen folgendermaassen:

An Exstirpatio recti starben . . 6 (75 Proc.), recti et ani starben 2 (25 Proc.), Colotomie starben . . . . 2 (100 Proc.).

Bei unseren Fällen ging der Stuhl bei einem Pat. (Fall 8) unwillkürlich ab, bei zwei anderen (Fall 10 u. 12) floss aus dem Anus Eiter und Blut ab, was in Fall 12 wohl daraus erklärt werden kann, dass der Anus sammt Rectum carcinomatös waren. Es ist bei diesen letzten 2 Fällen nicht erwähnt, ob auch Stuhl mit dem Blut und Eiter unwillkürlich abfloss.

#### ülsten des Rectum.

| 0 |  |
|---|--|
|   |  |
| 0 |  |

| Dauer<br>der<br>Krankheit | Operation,<br>Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultat der Behand- lung | Recidive? | Todesursache, Zeit, Sectionsbefund                                                                                            | Bemerkungen                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nate.                     | Exstirpat. recti. Die Darmschleimhaut wird mit d. äussern Haut genäht. Tamponade mit Charpie d. Blutung halber an dem blossgelegten Peritoneum, welches bei der Unruhe des Patienten gangränös wird.  14. März Exstirpat. Der Anus wird hinten und vorn, ohne Sphincter int., durchschnitten u. die Geschwulstexstirp., was wegen d. Höhe d. Lage u. wegen des stark in d. Beckenausgang vorragenden Steissbeins nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten gemacht werden konnte. | 1                         |           | Im Colon flüssige Contenta. Im kl. Becken einig. Charpiebäusche, die den Weg dorthin durch eine 4 Finger breite Oeffnung im s | Pat. war nach d. Operat. un- vernünftig roh u.grob. Presste dic Tampons heraus, fügte sich überhaupt kein. Verordn. M. U.: Car- |

|                   |                                                     |                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahl der<br>Fälle | Name,<br>Beruf,<br>Saal- und<br>Journ Nr.           | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter                            | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Gesehwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment                                            | Sitz und Beschaffenlle<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 95 (3)            | K. A.,<br>S. 28,<br>Nr. 27.<br>Fabrik-<br>arbeiter. | 49 Jahre.                                              | Seit Herbst 1869 gewahrt Pat. beim Stuhl ein Jucken und Beissen; der Stuhl selbst ist seither mit Sehleim und Blut gemischt. Heftiger Tenesmus und doeh nur alle 4 oder 2 Tage schleimigblutiger Stuhl. Sichtliche Abnahme der Kräfte.                                                                                                              |                                                                          | Mittelstark. Mensch. Olledes Sphineter fühlt masch<br>harte, nussgrosse Tumoris<br>besonders d. hintern u. v.<br>Reetumwand aufsitzen u.<br>weise geschwürig zerfallel<br>Auf d. Kreuzbein versch<br>scheinen sie auf der Prosto<br>härent. Nach oben sind so                                                                                                                                                                                               |
| 96<br>(4          | G. H.,<br>S. 32,<br>Nr. 52.<br>Land-<br>wirth.      | 1. Septbr.<br>1872.<br>56 Jahre.                       | Im Mai 1871 ging mit dem<br>Stuhl auf einmal coagulirtes<br>Blut ab, worauf constant Serum<br>u. Blut in geringer Menge durch<br>den Anus abgingen. In letzter<br>Zeit klagt Pat. auch über Schmer-<br>zen in der Blasengegend.                                                                                                                     |                                                                          | abgrenzbar. Starke<br>schmerzen, besond. beimi<br>Abgemagerter Mann. Zoll oberhalb des Anua<br>man eine Ringgeschwund<br>harter, knolliger Besch<br>heit, die mit Schleim<br>ist. Profuse Diarrhoe.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 97<br>(5)         |                                                     | 9. Septbr. 1872. 55 Jahre.  6. Februar 1873. 56 Jahre. | Brennen u. Jucken um die Narbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | litt an<br>Hämor-<br>rhoiden.                                            | liegt eine handtellergroe<br>cerirte, leicht blut. Steel<br>derbanzufühlen u. den Ale<br>eines zerklüfteten Tumcen<br>Die Anusschleimhaut ist<br>ebenfalls ergriffen. Der<br>erstreckt sich noch 1 !!<br>Rectum hinein u. lässt<br>hint., linke Partie frei.<br>Dammgegend ist bis zun<br>deneommissur vom Tumm<br>genommen. Vagina fis<br>Mittelstark. Auf d. Schein<br>zwischen Rectum u. Vagine<br>ein nussgrosser, zerklüft<br>cerirter Tumor, der nach |
| 98 (6             |                                                     | 14. Januar<br>1873.<br>26 Jahre.                       | Vor 28 Wochen gewahrte Pat<br>Schmerzen beim Stuhl, der mit<br>Blut verfärbt war. Einige Tage<br>später erschienen kleine Warzer<br>am Anus u. Schwellung u. Sch<br>Inguinalgegend. Eine Excision<br>Theilen d. Anusgeschwülstchen a<br>Abth. wies Krebszellen nach u. w<br>her auf die chir. Abth. verlegt. P<br>litisch, weshalb ders. auf der me | dylome.  merz in der von kleiner auf d. medic urde Pat. da at. ist syphi | weit ins Reetum hin<br>strecken. Beider Unters<br>leichte Blutung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9 (7              | 9 G. J.,<br>S. 28,<br>Nr. 10.<br>Land-<br>arbeiter  |                                                        | ersten Male blutigen Stuhl und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          | Kräftiger Mann. 2 . Rectum fühlt man ein ebenen, weichen Tumon Vorderseite des Rectumsen obere Grenze man erreiehen kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

1

| . 4                                                    |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新田 日本日本 日 日本日本 日 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | Dauer der     | Krankheit              | Operation,<br>Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                                                                 | Resultat der Behand- lung | Recidive                        | Todesursache, Zeit, Sectionsbefund                                                                        | Bemerkungen                                                                                                                                                 |
|                                                        | 19 M<br>nat   | e.                     | 19. Sept. Colotomie. Die Haut wird links vom Angul. cost. 1 Zoll darunter und hinten, in verticaler Richtung bis auf die Fascia m. transvers. gespalten und dann das Colon mit 7 Suturen mit der Haut befestigt.                                  |                           |                                 | 20. September. Collaps. Carc. recti enhepatis.                                                            | det cinom.                                                                                                                                                  |
|                                                        | Jahr          | . 1<br>1<br>1          | 9. November Exstirpat. recti. Die Rectumschleim- naut wird mit der äussern Haut vereinigt. Blutung nittelstark.                                                                                                                                   | 1873                      |                                 | 2. März 1873 an<br>Recidiv.                                                                               | M. U.: Carcin. Beim Austr. hat Pat. alle 3 St. fest. Stuhl; der Sphincter wird schwach zu- sammengezog. Ueber d. Anus fühlt man klei-                       |
|                                                        | nate          | e ti                   | vulva wird ebenf. entfernt, bensod. ganze afficirte Parte des Rectums, mit Ausahme d. hint., link., gesunen Quadranten. Vereiniung d. Schleimhaut mit der ussern durch Nähte. Die faginalschleimhaut wird it der vordern Wand des ectums vernäht. |                           | Recidiv<br>nach 2 Mo-<br>naten. |                                                                                                           | ne Knoten. M. U.: Carcin. Keine Incontinenz, keine Strictur. Neigung zu Obstipation. Das Mikroskop wies an d. Recidivgeschwulst Theile d. Peritoneums nach. |
|                                                        | 1 Mo-<br>nat. | g]<br>ge<br>sc<br>m    | las'sche Raum wird nicht<br>eöffnet. Die Rectovaginal-<br>hleimhaut wird zusam-<br>engenäht.                                                                                                                                                      | 10. Mai geheilt.          |                                 | 3. März 1875. Todesursache in den Lungen. Mastdarm blutfrei.                                              |                                                                                                                                                             |
|                                                        | 28 Wo chen.   | tu ab                  | 6. Februar Medianschnitt ad wird nachher das Rec- m 2 Zoll hoch hinauf getrennt. Vor dem Ab- hneiden werden acht Mas- nligaturen angelegt.                                                                                                        | 15. Mai geheilt.          | [9                              | 7                                                                                                         | Der Stuhl ist                                                                                                                                               |
|                                                        | ?             | sch<br>1 C<br>Ze<br>wu | B. März. Längsschnitt, wo- i der Sphinct. ani durch- nnitten wird. Der Tumor wir Cm. im Gesunden vom unterl llgewebe abgetrennt. Das Pe urde nicht verletzt, trotzden or 3½ Zoll in's Rectum hinau                                                | ritoneum<br>n der Tu-     | <br> t                          | 29. März. Serös-eitrige Peritonitis. Eitrige Infiltration des retroperitonealen Zellgewebes. Lungen-ödem. | M. U.: Car-                                                                                                                                                 |

| Zahl der<br>Fälle | Name,<br>Beruf,<br>Saal- und<br>Journ Nr.            | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter   | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                          | Aetiolo-<br>gisehes<br>Moment                                                                                       | Sitz und Besehaffenll<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahm                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (8)               | H. A.,<br>S. 28,<br>Nr. 16.<br>Sehuster.             |                               | Vor 6 Jahren war im Stuhl zeitweise Blut, wobei immer etwas Tenesmus bestand. Meist 10 bis 20 Stühle pro die. Seit 3 Jahren nahmen diese Symptome an Intensität zu und seit 1 Jahr geht der Stuhl oft unwillkürlich ab. Starke Abmagerung. |                                                                                                                     | Abgemag. Individuum. häufig, dünn und blutig; immer starker Schmerz an Ein Zoll über dem After man eine höckerige Eschwulst, die hinten bestvoluminös ist. Nach ober man die Grenze nicht att     |
| 101 (9)           | G. E.,<br>S. 31,<br>Nr. 25.<br>Hausfrau.             | 28. Mai<br>1875.<br>44 Jahre. | Seit <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Jahr häufiger Stuhl-<br>drang und plötzlieh ging vor 8<br>Tagen Koth aus der Vagina ab.<br>Starke Sehmerzen.                                                                                              | leidet an ei-<br>ner Affect.<br>mit blutig.                                                                         | eine Oeffnung im Damm, 🗍                                                                                                                                                                          |
| 102<br>(10)       | B. S.,<br>Kostg.,<br>S. 114,<br>Nr. 29.<br>Hausfrau. | 21. August<br>1875.           | Im letzten November gebar Pat. und bemerkte zugleich Mastdarmbeschwerden. Es ging Blut ab und vor 6 Woehen plötzlich eine grosse Masse Eiter. Seither eonstanter Abgang von blutig tingirtem Eiter.                                        |                                                                                                                     | Mittelstarke Person. 1 Sphinet. ext. an der hintte des Rectums eine uleerin schwulst, die sieh ober umgreifen lässt. Aueh Seiten und der vorderen des Reetum sind dissern harte Knoten zu fühlen. |
| 103<br>(11)       | /                                                    | 1875.                         | Pat. wurde früher v. Hrn. Prof. Rose an Mastdarmfisteln operirt die seit 40 Jahr. existirten, jedoch sehon verdächtige Wandungen bei der Fisteloperation gezeigt hatten. Es erfolgte Heilung.                                              |                                                                                                                     | Careinoma ani et rect                                                                                                                                                                             |
| 104<br>(12)       | /                                                    |                               | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                    | stark. Stuhl- After. Man r vergebens worauf naeh l. Geschwül- rzte excidir Recidiv frei n, die wiede: eeidiv gefolg |                                                                                                                                                                                                   |
| 108<br>(13        | I                                                    | 1876.<br>55 Jahre             | Im Herbst 1874 hatte Pat. of<br>heftigen Stuhldrang, der abe<br>niehts als Winde und etwa<br>Blut zu Tage förderte, daneber<br>bestand Diarrhoe.                                                                                           | r Sehwester<br>s starb an                                                                                           | bung des Afters ist gerött<br>sieht man neben einige                                                                                                                                              |

| Marionell | Dauer<br>der<br>Krankheit     | Operation,<br>Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                                        | Resultat der Behand- lung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Recidive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Todesursache, Zeit, Sectionsbefund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 6<br>Jahre.                   | wird d. afficirte Rectum, immer mit d. Zeigefing. tastend rectalen Gewebe losgetrennt sehr hoch hinauf, bei deren Peritoneum eröffnet wurde, gefasst u. vereinigt wird. Na                                               | u. ziehend . Einige K Entfern. un das sofort i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | not. reicher<br>erwartet das<br>nit 2 Sutur<br>ten Massen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carcinom - Metastasen<br>in Lunge und Leber.<br>Keine Spur von Pe-<br>ritonitis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cinom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                               | am 17. Juli Incision der<br>Recto-Vaginalbrücke und<br>Entfernung der infiltrirten<br>Partien.                                                                                                                           | 27. Juli geheilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kein<br>Recidiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lebt noch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M. U.: Carcinom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ( )       | nate.                         | Trotzdem d. in d. Scheide ge-<br>führte Finger d. Mcsser con-<br>trolirt, wird d. Peritoneum<br>eröffnet, da d. Knoten sehr<br>weit hinaufgehen. 2 Sutur.<br>schliess. dasselbe. Nach An-<br>legung von 6 Massenligatur. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30. August. Eitrige<br>Peritonitis und Para-<br>metritis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M. U.: Carcinom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                               | Exstirpation des Rectums<br>und Anus und des an der<br>Erkrankung betheiligten                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | der Hei-<br>ung, noch<br>im Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22. December 1876<br>an Altersschwäche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. U.: Carc. lveolare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ja        |                               | das mit d. Knoten infiltrirte<br>Rectum 2 Zoll hinauf, mit<br>Ausnahme der rechten, in-                                                                                                                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Recidiv ach mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M. U.: Car-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | s<br>  c<br>  7<br>  v<br>  1 | tirpirt, nachdem vorher an l. obern Grenze d. Kranken Massenligaturen angelegt varen. 7. März Exstirpation der                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | ate. t                        | hra. Auf dem ins Rectum eführten tastenden Zeigenger wird das Rectum losterrennt, wobei das Peritotum geöffnet, aber schnell ieder mit zwei Nähten ver-                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 *1*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | f. U.: Car-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | J.                            | Jahre.  9 Monate.  2 Jahre.  1/4 Jahr.  9 Monate.  1/4 Jahr.                                                                                                                                                             | 14. März Sagittalschnitt u. wird d. afficirte Rectum, immer mit d. Zeigefing. tastend rectalen Gewebe losgetrennt sehr hoch hinauf, bei deren Peritoneum eröffnet wurde, gefasst u. vereinigt wird. Na ligatur. wird das Rectum mit 1/4 Jahr.  Aetzung d. Geschwüre u. am 17. Juli Incision der Recto - Vaginalbrücke und Entfernung der infiltrirten Partien.  9 Monate.  13. Aug. Exstirpatio recti. Trotzdem d. in d. Scheide geführte Finger d. Messer controlirt, wird d. Peritoneum eröffnet, da d. Knoten sehr weit hinaufgehen. 2 Sutur. schliess. dasselbe. Nach Anlegung von 6 Massenligatur. wird d. Rectum abgeschnitt. Exstirpation des Rectums und Anus und des an der Erkrankung betheiligten Steissbeins.  2 20. Jan. Die Geschwülste um den After werden umschnitten und wird zugleich das mit d. Knoten infiltrirte Rectum 2 Zoll hinauf, mit Ausnahme der rechten, intacten Mastdarmwand, exstirpirt, nachdem vorher and. obern Grenze d. Kranken 7 Massenligaturen angelegt waren.  17. März Exstirpation der linksseitig. Inguinaldrüsen. | 14. März Sagittalschnitt u. wird d. afficirte Rectum, immer mit d. Zeigefing. tastend rectalen Gewebe losgetrennt. Einige K sehr hoch hinauf, bei deren Entfern. un Peritoneum eröffnet wurde, das sofort in gefasst u. vereinigt wird. Nach angeleg fligatur. wird das Rectum mit dem Tum  1/4 Jahr.  Aetzung d. Geschwüre u. am 17. Juli Incision der Reeto-Vaginalbrücke und Entfernung der infiltrirten Partien.  9 Mo- 23. Aug. Exstirpatio recti. Trotzdem d. ind. Scheide geführte Finger d. Messer controlirt, wird d. Peritoneum eröffnet, da d. Knoten sehr weit hinaufgehen. 2 Sutur. schliess. dasselbe. Nach Anlegung von 6 Massenligatur. wird d. Rectum abgeschnitt.  Exstirpation des Rectums und Anus und des an der Erkrankung betheiligten Steissbeins.  2 2 20. Jan. Die Geschwülste um den After werden umschnitten und wird zugleich das mit d. Knoten infiltrirte Rectum 2 Zoll hinauf, mit Ausnahme der rechten, intacten Mastdarmwand, exstirpirt, nachdem vorher and. obern Grenze d. Kranken 7 Massenligaturen angelegt waren.  17. März Exstirpation der linksseitig. Inguinaldrüsen.  6 Mo- nate.  6 Mo- 6. März Katheter in d. Urethra. Auf dem ins Rectum geführten tastenden Zeigefinger wird das Rectum losgetrennt, wobei das Pertonäum geöffnet, aber schnell wieder mit zwei Nähten verbrein geführten tastenden Zeigefinger wird das Rectum losgetrennt, wobei das Pertonäum geöffnet, aber schnell wieder mit zwei Nähten verbrein geführten tastenden Zeigefinger wird das Rectum losgetrennt, wobei das Pertonäum geöffnet, aber schnell wieder mit zwei Nähten verbrein geführten ter wei Nähten verbrein geführten zwei Nähten verbrein geführten ter wei Nähten verbrein geführten schen Zeigefinger wird das Pertonäum geöffnet, aber schnell wieder mit zwei Nähten verbrein geführten schen Zeigefinger wird das Pertonäum geöffnet, aber schnell wieder mit zwei Nähten verbrein geführten schen Zeigefinger wird das Pertonäum geöffnet, aber schnell wieder mit zwei Nähten verbreichten gene Entfern. | Jahre.  14. März Sagittalselnitt u. wird d. afficirte Rectum, immer mit d. Zeigefing. tastend u. ziehend aus d. perirectalen Gewebe losgetrennt. Einige Knot. reicher sehr hoch hinauf, bei deren Entfern. unerwartet dar Peritoneum eröffnet wurde, das sofort mit 2 Sutur gefasst u. vereinigt wird. Nach angelegten Massenligatur. wird das Rectum mit dem Tumor entfernt  1/4 Jahr.  3 Aetzung d. Geschwüre u. am 17. Juli Incision der Recto - Vaginalbrücke und Entfernung der infiltrirten Partien.  2 Aetzung d. Geschwüre u. am 17. Juli Incision der Recto - Vaginalbrücke und Entfernung der infiltrirten Partien.  2 Aug. Exstirpatio recti. Trotzdem d. in d. Scheide geführte Finger d. Messer controlirt, wird d. Peritoneum eröffnet, da d. Knoten sehr weit hinaufgehen. 2 Sutur. schliess, dasselbe. Nach Anlegung von 6 Massenligatur. wird d. Rectum abgeschnitt. Exstirpation des Rectums und Anus und des an der Erkränkung betheiligten Steissbeins.  2 2 20. Jan. Die Geschwülste um den After werden umschnitten und wird zugleich das mit d. Knoten infiltrirte Rectum 2 Zoll hinauf, mit Ausnahme der rechten, intacten Mastdarmwand, exstirpirt, nachdem vorher and. obern Grenze d. Kranken 7 Massenligaturen angelegt waren.  17. März Exstirpation der linksseitig. Inguinaldrüsen.  6 Mo- 6. März Katheter in d. Urethra. Auf dem ins Rectum geführten tastenden Zeigefinger wird das Rectum losgetrennt, wobei das Peritonium geöffnet, aber schnell wieder mit zwei Nähten ver- | 14. Marz Sagittalschnitt u wird d. affeirte Rectum, immer mit d. Zeigefing, tastend u. ziehend aus d. perirectalen Gewebe losgetrennt. Einige Knot. reichen sehr hoch hinauf, bei deren Entfern. unerwartet das Keine Spur von Peritoneum eröffnet wurde, das sofort mit 2 Suturgefust u. vereinigt wird. Nach angelegten Massenligatur. wird das Rectum mit dem Tumor entfernt.    1/4 |

| K. A., Kostg., Land- wirth.                     | 47 Jahre.                                 | Beginn und Weiterentwicklung der Geschwulst  Vor 3 Jahren hatte Pat. am After einen Furunkel, zwei gleiche wiederholten sich ein Jahr später an gleicher Stelle. Anfang Decbr. 1876 trat häufiger Stuhldrang ein. Vor 15 Wochen ging zum ersten Male Blut mit dem Stuhle ab. | der wurde<br>in Basel an<br>ein. Mast-<br>darmleiden<br>operirt. | u. seitl. im Rectum eine fle<br>ulcerirte Geschwulst mit he<br>Rändern, die 2 Cm. über d.<br>beginnt u. deren obere Gi                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostg., Land- wirth.  Hr. H., Land- wirth. Mar- | 1877.<br>47 Jahre.<br>24. Decbr.<br>1872. | After einen Furunkel, zwei gleiche wiederholten sich ein Jahr später an gleicher Stelle. Anfang Decbr. 1876 trat häufiger Stuhldrang ein. Vor 15 Wochen ging zum ersten Male Blut mit dem Stuhle ab.                                                                         | der wurde<br>in Basel an<br>ein. Mast-<br>darmleiden<br>operirt. | u. seitl. im Rectum eine flaulcerirte Geschwulst mit ha Rändern, die 2 Cm. über d. beginnt u. deren obere Grman kaum noch mit dem ger erreicht.  Privatfälle  Carcinoma recti sehr   |
| Land-<br>wirth.<br>Mar-                         | 1872.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Carcinoma recti sehr                                                                                                                                                                 |
| Land-<br>wirth.<br>Mar-                         | 1872.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | 1                                                                                                                                                                                    |
|                                                 |                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| Fr. R.—S.,<br>Küsnacht.                         | 1873.                                     | Der Tumor im Rectum wurde erst seit 10 Wochen bemerkt, hatte aber schon am 19. Febr                                                                                                                                                                                          | ,                                                                | Carcinoma recti sehr                                                                                                                                                                 |
| Hr. H. F.,<br>Zürich.                           | September<br>1874.<br>64 Jahre.           | eine beträchtliche Grösse.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | Carc. recti circulare ind<br>bile et impermeabile. Der<br>mor war nur in der Nat<br>zu erreichen und war von<br>von anderer Seite als Net<br>cinom taxirt worden. St<br>Alkoholiker. |
|                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| Uhren-<br>fabrikant                             | -                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | 4. Juli Diagnose: Care et recti.                                                                                                                                                     |
|                                                 | Uhren-<br>fabrikant<br>aus Donau          | Hr. B. J., Uhren- fabrikant aus Donau- eschingen.                                                                                                                                                                                                                            | Uhren-<br>fabrikant<br>aus Donau-                                | Uhren-<br>fabrikant<br>aus Donau-                                                                                                                                                    |

| -         | 1                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| trationen | Dauer<br>der<br>Krankheit | Operation,<br>Zeit, Art derselben                                                                                                       | Resulta<br>der<br>Behand<br>lung                                                                                                           | Donisis                                                                                                                                          | Todesursache, Zeit, Sectionsbefund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bemerkungen                                                                        |
|           |                           | 21. April. Das afficirte Retum wird unter den schooft genannten Vorsicht maassregeln, mit Ausnahm der gesunden hintern Wand exstirpirt. | Nach-<br>blutung                                                                                                                           | il                                                                                                                                               | 24. Apr. Collaps. Viscerales Peritonealblatt wenig infiltr. Im Douglas'schen Raum 1 Esslöffel blutig-tingirter Flüssigkeit. Der linke unt. Lungenlappen in einegraulich-schmier., stink. Masse verwandelt. Perit. uneröffnet.                                                                                                                      | M. U.: Carcinom.                                                                   |
| . 11      | £ 101.                    | ROSO.                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|           | -                         | 25. Dec. Exstirpatio rect<br>et ani totalis sehr hoch<br>hinauf.                                                                        | i 24. Janua<br>ging d.letz<br>te Lig. at<br>31. Decbr<br>Temp. 39°<br>Vom 3. Jan<br>an fieber-<br>frei. 15. Fe-<br>bruar geh<br>entlassen. |                                                                                                                                                  | Gestorben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|           |                           | 9. März. Exstirpatio recti.                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  | 11. März. Starb in<br>Folge der Operation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                                                                  |
|           |                           | 5. September. Colotomie.                                                                                                                |                                                                                                                                            | ritonitis, kei auf die Rectuin der Nark spitze erreich von der Bau Netztumor, kfest gefüllten zen und har des massenha Kohlenpulver und Peritone | 9. Sept. Collapseinige Fage nach der Operat. Am 10. Sept. keine Pene Metastasen; das Carcumschleimhaut beschränkose noch gerade mit hbar. Alles, was man schdecke aus fühlte, der bestand nur aus praller Därmen, deren Inhalt ten Säulen bestand, dieft auf ärztlichen Rathers sich so gebildet hatte sum zeigten keine Knote ose gefühlten Ring. | der Finger- von Knollen r angebliche n, mit Koth aus schwar- e in Folge genossenen |
|           | hin                       | Aug. 1871. Exstirpatio eti et ani totalis sehr hoch nauf. Schnitt rechts vom eissbein.                                                  | emn am                                                                                                                                     | sic<br>die                                                                                                                                       | Pate lang rising de acquirirte daher ein etarrh; im December eh einige Bougies versele Verengerung der Oerhüten.                                                                                                                                                                                                                                   | en Blasen-<br>musste er                                                            |

## Operationen am Rumpf.

A. Carcinome (2 Fälle).

Häufigkeit der Rumpfeareinome. Altersverhältniss. Rechnen wir die Carcinome der Mamma als ein berechtigt gesondert behandeltes Kapitel ab, so die Carcinome des Dammes, die in unseren Fällen theils mit dem Anus, theils mit den Genitalien in Mitleidenschaft standen und darum zu jenen Abschnitten gerechnet wurden, so bleibt uns im Vergleich zur grossen Fläche des Stammes eine sehr geringe Zahl von Carcinomen, die in unseren Fällen eine 21- und eine 37 jährige Person betrifft.

Aetiologie. Ueber ätiologische Momente können wir hier nichts berichten als das, dass beide Pat. bedeutend abgemagert gewesen seien.

Dauer der Erkrankung und Operation. In unseren 2 Fällen wurde die Exstirpation der Tumoren gemacht, nachdem der Process nun 8½ und 10 Monate gedauert, der eine starb an Septikämie, der andere Pat. wurde geheilt entlassen (über sein späteres Verhalten liegen keine Nachrichten vor). In einem dritten Falle wurde von Vollendung der Operation abgestanden.

Das Carcinoma renis, dessen Entstehen, Verlauf und angestrebte

Behandlung ist aus der Tabelle ersichtlich.

Operationen weges

man von der Scheide aus den Tumor

| thl de  | Name, Be-<br>ruf, Ort,<br>Saal- und<br>Journ Nr.                | Aufnahme, Zeit, Alter.          | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                    | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment                                   | Sitz und Beschaffenhe<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111 (1) | B. D.,<br>S. 27,<br>Nr. 49,<br>Weberin,<br>von Thei-<br>lingen. | 39 Jahre.                       | Pat. hat 6 mal geboren, spürte im Dec. 1866 eine kleine Verhärtung in der rechten Achselgegend, worauf bald 3 weitere Knoten entstanden, die schnell confluirten.                                    | umarried .                                                      | Abgemagertes Individuum der rechten Achselhöhle sii hühnereigrosser, scharfum bener, gut beweglicher T. 2 Cm. weiter nach unterman noch einen kleinen H von selber Beschaffenheit. mae frei. |
| 112 (2) | B. B.,<br>S. 27,<br>Nr. 3,<br>Weberin,<br>von<br>Pfäffikon.     | 1870.                           | schwulst, die schon nach 4 Mon.<br>nussgross u. ulcerirt war. Aetz-<br>ungen mit Kali caust. beförder-<br>ten nur das Wachsthum.                                                                     |                                                                 | In der Gegend der Spinsin. oss. ilei sitzt in der eine kreisrunde, pilzförkleinapfelgrosse Geschwuleinem Ulcus, dessen schmutzig, höckrig aussin Abgemagert. Milzdäm                         |
| 113 (3) | в. Ј.,                                                          | 30. Sept.<br>1876.<br>21 Jahre. | der linken Bauchgegend eine<br>Geschwulst, die leicht zu bewe-<br>gen war; zu gleicher Zeit traten<br>Stuhlbeschwerden ein. Mit dem<br>langsamen Wachsthum des Tu-<br>mors nahm zugleich der Kräfte- | Vom Os il.<br>harter Tur<br>Nabel und<br>reicht. N<br>Symphyse. | klein, vom Tumor abgro-<br>lässt sich in der l. Bauchs-<br>nor abgrenzen, d. bis beinas<br>etwas über die Linea alba-<br>ach unten geht er nicht ge-                                         |

zustand der Pat. ab.

## B. Sarkome (6 Fälle).

Es scheinen die Sarkome gerade hier im umgekehrten Häufigkeitsverhältniss zu den Carcinomen zu stehen wie anderorts.

Altersverhältnisse. Es waren Leute von 11, 23 und 30 Jahren von der Erkrankung befallen; von drei weiteren Pat. fehlen die Altersangaben.

Aetiologie. Für die Aetiologie ist nur in Fall 3 der Stoss eines Hornes einer Kuh angegeben.

Operation. Die Operation bestand 5 mal in Exstirpation des Tumors, in dem Privatfall mit dem Tumor in der Schambeingegend in der Exstirpation mit Bloslegung des Schambogens und der Vasa femoralia.

Heilungsbestand. Die Heilung bestand in einem Falle 2 Monate, im anderen 6 Jahre und 4 Monate, im dritten 9 Jahre. Einer starb kurz nach der Operation, mit Lungenmetastasen, zwei leben noch vollständig gesund, der eine 9 Jahre 5 Monate, der andere 6 Jahre 4 Monate, ganz frei von Recidiv.

Ort der Erkrankung. Erkrankt waren: die Bauchdecken, Reg. lumbal., Schambeingegend, der Rücken, das Sternum.

Die Eröffnung einer Rumpfhöhle musste nie gemacht werden.

vülsten des Rumpfes.

| υщ. | 0 | m. |
|-----|---|----|
|-----|---|----|

|    | 42                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |           |                                                                                                                       |                      |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 95 | Dauer<br>der<br>Krankheit      | Operation, Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultat<br>der<br>Behandlung                                             | Recidive? | Todesursache, Zeit, Sections- befund                                                                                  | Bemerkungen          |
|    | 5<br>Mon.                      | 20. Aug. Exstirpation, die in der Tiefe meist mit stumpfen Instrumenten u. Fingern gemacht wird. Blutung nicht stark, trotzdem viele Gefässe unterbunden werden müssen. Die Wunde wird genäht. 11. Jan. 1870. Exstirpation d. Geschwulst sammt der Fascie und der Inguinaldrüsen. | war in 8 Tag.<br>bis auf den<br>untern Winkel<br>per primam ge-<br>heilt. |           | 28. Aug. Septicämie.<br>Längs den grossen<br>Armgefässen u. unter<br>dem Pectoral. maj. mit<br>Jauche gefüllte Säcke. | Carcinom.            |
| 1. | den hin<br>sitzt hi<br>, welch | 2. Oct. Laparotomie. 5 Zoll langer Schnitt in d. as mit starken Venen dur ntern Theilen verwachsen nter dem Netz im Gekrates contrahirt und an sent, weshalb die Wundent,                                                                                                         | Der solide                                                                |           | 3. Oct. Collaps. Peritonitis, Nierentumor, Metastasen in den retroperitonealen Lymphdrüsen.                           | Carcinoma renis sin. |

| shl de<br>Fälle | Name, Beruf, Ort, Saal- und Journ Nr.    | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter.     | Beginn und Weiterentwicklung der Geschwulst                                                                                                                                        | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment | Sitz und Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 (1)         | B. Sam.,<br>S. 32,<br>Nr. 48,<br>Wannen- | 1868.<br>23 Jahre.               | Im April 1865 entdeckte Pat.<br>einen Knoten in der Bauchge-<br>gend, d. langsam u. ohne Schmer-<br>zen grösser wurde. Im Aug. 1865                                                | Funftes<br>Recidiv.           | Kräftiger Mann und kolder Operation wegen von Arika. Handbreit über der Standbreit uber der Standbreite Narben und drei pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | macher,<br>von<br>Schleit-               | erste Recid                      | nderorts exstirpirt, worauf nach 4 liv auftrat. Im Mai 1866 Exstirpressen Recidivs. Das im August er idiv wurde am 4. Oct. entfernt. I                                             | ntstandene                    | nirende Tumoren von hall<br>Consistenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| `               | heim.                                    | kindskopfg                       | grosse Recidiv wurde d. 19. Juni 186<br>eration erfolgte am 1. Juni 1868 u.<br>g. Keine wurde hierorts gemacht. I                                                                  | and eine 6.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                          | Recidiv tra                      | it bald nach d. letzten Operat. an 3 S                                                                                                                                             | terren aur.                   | Alamanant Anfdonn Birge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 115<br>(2)      | A. X.,<br>S. 60,<br>Nr. 3,<br>Knecht,    | 24. Januar<br>1873.<br>30 Jahre. | tigen Auswurf. Seit Herbst be-<br>merkte er an der r. Thoraxwand<br>eine Geschwulst, an der gleichen                                                                               |                               | Abgemagert. Auf der r. Rücch<br>seite eine kindskopfgrosse,<br>che Geschwulst, die von noor<br>ler Haut überzogen ist.<br>Tumor endet am Rippenpla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | von<br>Oberhel-<br>fetschwyl.            |                                  | Stelle, wo er vor ungefähr 5 Mo-<br>naten von dem Horn einer Kuh<br>gestossen wurde. Im letzt. Herbst<br>stellten sich nun mit der Ge-                                             |                               | und nach oben in der Höhed<br>8. Rippe. Undeutliche Fluit<br>tion. Von den Rippen is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                          |                                  | schwulst Schmerzen, Husten mit<br>Hämoptoe u. starke Engbrüstig-<br>keit ein. Das Wachsthum des<br>Tumors war rapid.                                                               |                               | nicht abgrenzbar, lässt sich nicht darüber verschieben. cussionston r. bis zur 8. Hleer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 116<br>(3)      | S. 27,<br>Nr. 55,<br>Schülerin<br>von    | 1872.<br>11 Jahre.               | Im Herbst bemerkte man zuerst<br>die jetzige Geschwulst in Form<br>eines harten Knötchens, das an-<br>fangs sehr schmerzhaft war.                                                  |                               | In der Regio lumbalis dextr. sitzt eine nussgrosse, klin der Haut verschiebbare schwulst, die auf Druck schmerzhaft ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | Küsnacht.                                | 1                                |                                                                                                                                                                                    | 1                             | Privatfälle :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                    |                               | The state of the s |
|                 | Herr Sch. Gastwirth Schwyz.              | ,                                | _                                                                                                                                                                                  | -                             | Sarcoma cutis sterni, halble gross.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 118             | Frl. Fr.,                                |                                  | Pat. lag einige Monate später<br>noch mit einer Ligatur in einem<br>anderen Krankenhaus, in das sie<br>aus Mangel an Pflege bei vor-<br>geschrittener Heilung eintreter<br>musste. | n<br>e<br>-                   | Nicht usurirter Tumor in Schambeingegend. Diag.: pofibroma sarcomatodes"; der Grösse zweier Köpfe. Fall war angeboren und von der Crista pubis heralverbreitend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11              | 9 Fr. Dr. D<br>Wädens<br>weil.           |                                  | ?                                                                                                                                                                                  | _                             | 2 Sarkome in der Haut<br>eine am Rücken über ei<br>das andere eigross; nicht us                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 10           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                                                                                                                                      |                                |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Infiltration | Dauer<br>der<br>Krankheit | Operation,<br>Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultat<br>der<br>Behandlung                   | Recidive?                        | Todesursache, Zeit, Sections- befund                                                                                                                 | Bemerkungen                    |
| -            | 8<br>Woch.                | 9. Oct. Exstirpation.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23. October geheilt.                            | Sechstes Recidiv nach 2 Monaten. | 28. Juni 1869 an<br>Recidiv.                                                                                                                         | M. U.:<br>Sarkom.              |
| •            |                           | 17. Febr. Incisio mit Contraincisio u. Drainirung. Eine dunkle, blutige, mit schwammigen Massen vermischte Flüssigkeit fliesst ab u. ergibt bei der mikroskopischen Untersuchung eine Neubildung, während vor d. Incision die Möglichkeit eines multiplen, indurirten, entzündeten Hämatoms nicht sicher ausge- |                                                 |                                  | 17. März Collaps. Bronchitis capill., Bronchiektasien. R. Pleura angefüllt von einer weissen, marki- gen Neubildung. Me- tastasen in der Um- gebung. | M. U.:<br>Cylinder-<br>sarkom. |
|              | 1 ½ Mon.                  | 29. Oct. Exstirpation.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Poliklinisch<br>behandelt und<br>rasch geheilt. | Kein<br>Recidiv.                 | Lebt noch.                                                                                                                                           | M. U.:<br>Sarkom.              |

# n Prof. Rose.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Temphose | Exstirpation mit Naht.                                                                  | Prima intentione geheilt.                       | Kein<br>Recidiv. | Starb an epidem. Typhus. |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 3. Mai 1868 operirt mit<br>Bloslegung der Vasa fe-<br>moralia und des Scham-<br>bogens. |                                                 |                  | Arthursenson             | Pat. kam nach-<br>her mit 1 Reci-<br>div am Ober-<br>schenkel in d.<br>Spital und ist                                             |
| delimination of the state of th |          | 7. Oct. 1869 Exstirpa-<br>tion beider abgekapselter<br>Tumoren.                         | 17. Oktbr.<br>in bester Hei-<br>lung entlassen. |                  |                          | deshalb bei den Extremitäten unter Lipoma sarcomatodes beschrieben. Pat. machte 1878 in Lausanne ein. sehr schweren Typhus durch. |

### Oesophagus (13 Fälle).

Altersverhältnisse bei der Aufnahme. In Bezug auf das Alter der Patienten bei der Aufnahme vertheilen sich die Fälle folgendermaassen:

| Vom | 4045.   | Lebensjahr | • | •  | •   | •  | 2  | Fälle |   |
|-----|---------|------------|---|----|-----|----|----|-------|---|
| 77  | 50.—55. | 27         | • | •  | •   | •  | 2  | n     |   |
| 77  | 55.—60. | n          | • | •  | •   | •  | 2  | 22    |   |
| 77  | 60.—65. | 27         | • | •  | •   | •  | 3  | 27    |   |
| 77  | 65.—70. | 77         | • | •  | •   | •  | 4  | ກ     | _ |
|     |         |            |   | St | ımn | na | 13 | Fälle |   |

Durchschnittlich wäre das 56,9. Jahr das häufigste; es kommen aber in unseren Fällen, wie ersichtlich, mehr wie die Hälfte derselben auf das Decennium vom 60—70. Lebensjahr. Diese Angaben über das Alter der Pat. bei der Aufnahme vermindern sich um die ganz geringe Zeit der Erkrankungsdauer aller Fälle, um die Angaben über den Beginn der Krankheit zu erhalten. Die Erkrankungsdauer aller Fälle beträgt im Ganzen nicht mehr wie 92 Monate, oder auf den einzelnen Fall bezogen 7 Monate. Es wäre also im Durchschnitt das erste Zeichen der Erkrankung im 56,3. Jahre von den Pat. bemerkt worden.

Aetiologische Momente. Von ätiologischen Momenten wurde hier 1 mal Heredität nachgewiesen, ein Patient war syphilitisch.

Sitz der Erkrankung. Der Sitz der Erkrankung war

5 mal (41,7 Proc.) die Cardia, 3 mal (25 Proc.) die Bifurcationshöhe, 4 mal (33,3 Proc.) die Höhe des Larynx.

In einem Falle ist die Höhe nicht angegeben.

Symptome beim Beginn der Erkrankung. Die Erkrankung begann 10 mal zuerst mit Schluckbeschwerden bei grossen, harten Bissen, welche sich in kurzer Zeit steigerten, so dass später in 7 Fällen nur noch breiige Nahrung, endlich nur noch Flüssigkeiten genossen werden konnten, einmal mit Magenkrämpfen, einmal mit häufigem Verschlucken, einmal mit Singultus, Sodbrennen. Nur bei Fall 7 konnte ca. 3 Monate vor der Aufnahme 2 Tage lang gar nichts mehr geschluckt werden. Eigenthümlich ist Fall 9, der wohl noch breiige Speisen, nicht aber Flüssigkeiten zu schlucken im Stande

war, welcher Pat. 2 Tage nach der Aufnahme an einer lange bestandenen Peritonitis starb.

Häufigkeit des Erbrechens. Erbrechen im Anfang und im Verlaufe der Krankheit zeigte sich im Fall 13 nach Angabe des Pat. und bei Fall 11 gegen das Ende der Krankheit. Letzterer Pat. wurde dann durch Leube'sche Klysmata ernährt.

Ernährungszustand der Patienten bei der Aufnahme. Die Behinderung der Nahrungseinfuhr, vielleicht auch die von den Patienten selbst in solchen Sachen meistens bald als sogenannter "Magenschluss" erkannte Krankheit und daher bedingte psychische Depression bedingten eine bald eintretende Abmagerung, wovon in 8 Fällen berichtet ist.

Behandlung. Die Behandlung bestand 12 mal in einer Bougiecur, allmählicher Dilatation und gleichzeitiger Nahrungszufuhr, einmal in der Gastrostomie, die ganz glatt verlief; Patient starb nach 12 Stunden. 1)

Dauer der Erkrankung vom Beginn bis zum Tode. Die Erkrankung betrug in unsern Fällen vom Anfang bis zum Tode 2, 2½, 2¾, 3½, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 12, 12, 36 Monate, also im Durchschnitt 7,9 Monate.

Resultat der Behandlung. Bei obiger Behandlung trugen 9, wie in den Krankengeschichten angegeben, wesentliche Besserung davon und zwar lernten 4, die nur noch flüssige Nahrung mehr oder weniger leicht schlucken konnten, wieder feste Speisen geniessen, bei andern 5 war die Besserung nicht so bedeutend, einer musste ohne jegliche Besserung entlassen werden.

Ursachen des Todes. Von 10 in dieser Beziehung mehr oder weniger genau bekannten Fällen starben ausserhalb des Spitals an "Carc. oesophagi": 7 Fälle. Im Spital starben 4 Fälle: Der Gastrostomirte in Folge Lungenabscess und Inanition, 12 Stunden nach der Operation, ein anderer an eitriger Peritonitis, der dritte an Pleuritis suppurat., der vierte an spontaner Perforation der Aorta.

<sup>1)</sup> Der Fall ist ausführlich veröffentlicht im Schweiz. ärztl. Correspondenzbl. Jahrgang IV u. XVII. und in Starri Petit Traité de la gastrostomie. Paris 1879 p. 195.

Ca

| ahl de<br>Fälle    | Name, Be-<br>ruf,<br>Saal- und<br>Journ Nr.    | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter.   | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment | Sitz und Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120 (1)            | J. J.,<br>S. 36,<br>Nr. 51,<br>Land-<br>wirth. | 1868.<br>63 Jahre.             | Vor einigen Monaten traten zum ersten Male beim Geniessen von Brod Schluckbeschwerden auf, die sich bis jetzt langsam mehrten, so dass er schon seit einem Monat nur noch flüssige Nahrung geniessen kann.                                                                                                               |                               | Die Schlundsonde weist<br>Strictur des Oesophagus n                                                                                                                                               |
| 121 (2)            | H. B.,<br>S. 27,<br>S. Nr. 2,<br>Hausfrau.     | 31. Jan.<br>1868.<br>49 Jahre. | Im August 1867 traten Magen-<br>krämpfe auf, wozu im November<br>Schluckbeschwerden u. Schmer-<br>zen im Hals u. Nacken traten.                                                                                                                                                                                          |                               | Abgemagert. Die Sonde<br>tief im Oesophagus auf eins<br>derniss. Sonstige Oesopha<br>stricturen sind auszuschlin<br>Pat. kann nur flüssige Nall<br>geniessen.                                     |
| 122 (3)            | W. G.,<br>S. 28,<br>Nr. 7,<br>Taglöhner.       |                                | Anno 1849 machte Pat. die primären und secundären Stadien der Syphilis durch. Anno 1869 die ersten Schluckbeschwerden.                                                                                                                                                                                                   |                               | Die Sonde feinsten Kangeht leicht in den Magern<br>dickere stösst in der Gegen<br>Bifurcation auf ein imperma<br>Hinderniss. Pat. bringt<br>feste Nahrung hinunter,<br>die flüssige nur schwierig |
| 123<br>(4)         |                                                | 1870.                          | Vor 4 Mon. Würg- u. Brechreiz bei erschwertem Schlucken von Fleisch. Nach Verlauf von 2 Monaten brachte er nur noch flüssige Nahrung hinunter, seit welcher Zeit Pat. stark abmagerte.                                                                                                                                   |                               | Abgemagert. Mit einer die Sonde stösst man in der Geder Cartilag. ericoid. auch Hinderniss, das nach ein Hin- und Herprobiren über den wird. Ein harter Klim Pharynx.                             |
| 124 (5)            | /                                              |                                | Am 28. Dec. 1870 zum ersten Mal auffallendes Verschlucken, nach u. nach wurde d. Schlucken, immer schwieriger u. hatte Patadas Gefühl von einem Hinderniss hinter d. Sternum. Oefters Würgen u. Aufstossen von Schleims Feste Nahrung kann Pat. schon einige Zeitnicht mehr zu sich nehmen u. die flüssigen nur schlecht |                               | Die Sonde weist in der Gardia das Hinderniss<br>Die Auscultation ergiebt                                                                                                                          |
| 125<br>(6          |                                                | 19. Juli<br>1872.<br>60 Jahre  | Die Schluckbeschwerden dauern<br>jetzt 14 Wochen. Feste Nahrung                                                                                                                                                                                                                                                          | n —                           | Die Sonde weist die SE ziemlich tief unten nach cultation resultatlos.                                                                                                                            |
| 12 <sup>1</sup> (7 | 6 M. R.,                                       | 1872.                          | Schluckbeschwerd. in Form eine                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                             | Abgemagert. In der Häd<br>Kehlkopfs stösst die Sonn<br>ein Hinderniss und wirdd<br>Gewalt gebraucht zu haben<br>tig herausgezogen.                                                                |

# Oesophagus.

me.

| = | 1                         |                                                      |                                                                                                                  |           |                                                                                                        |                                    |
|---|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|   | Dauer<br>der<br>Krankheit | Operation,<br>Zeit, Art derselben                    | Resultat<br>der<br>Behandlung                                                                                    | Recidive? | Todesursache, Zeit, Sections- befund                                                                   | Bemerkungen                        |
|   | Mon.                      | Pat. wird täglich sondirt und durch die Sondernährt. | Verlässt er-<br>leichtert in d.<br>Beschwerden<br>das Spital.                                                    |           | Starb einige Wochen<br>nach dem Austritt an<br>Magenverschluss.                                        | Kl. Diag.:<br>Carcinoma<br>oesoph. |
|   | Jahr.                     | Bougie - Cur.                                        | 28. Febr. Austritt. Pat.kann wieder feste Nahr. geniess. u. eine fingerdicke Sonde geht leicht bis in den Magen. |           | 29. Juni 1868 an<br>Carc. oesophagi.                                                                   | Kl. Diag.:<br>Carc. oesoph.        |
|   | 1<br>Jahr.                | Sondirung alle 2 Tage.                               |                                                                                                                  |           | 3. Juni 1870 an<br>Carc. oesophagi.                                                                    | Kl. Diag.:<br>Carc. oesoph.        |
|   | 4 Mon.                    | Bougie - Cur.                                        | Eine Olive<br>yon 1 Cm.<br>geht leicht<br>durch.                                                                 |           | 27. April 1870 Marasmus. Ulcerirender Scirrhus der hinteren Pharynxwand bis unter die Höhe des Larynx. | Kl. Diag.:<br>Carc. oesoph.        |
|   | 2<br>Mon.                 | Tägliche Ernährung durch die Sonde.                  | 14. März. Gehacktes Fleisch wird gut ge- schluckt.                                                               |           | 5. Juni 1871 an Carc. oesophag.                                                                        | Kl. Diag.:<br>Carc. oesoph.        |
|   | 14<br>Woch.               | Sondirung.                                           | 11. August.<br>Entlassen<br>ohne Bes-<br>serung.                                                                 |           |                                                                                                        | Kl. Diag.:<br>Carc. oesoph.        |
|   | Jahr.                     | Sondirung.                                           | 28. Septemb.<br>Gebessert.                                                                                       |           | August 1878 an<br>Magenschluss.                                                                        | Kl. Diag.:                         |
|   | 1                         | S. Fischer, Krebskrankheit                           |                                                                                                                  |           | 6                                                                                                      |                                    |

| Zahl der<br>Fälle.         | Name,<br>Beruf,<br>Saal- und<br>Journ Nr.           | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter    | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment                                                       | Sitz und Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127 (8)                    | Bl. H. H.,<br>S. 32,<br>Nr. 18,<br>Taglöhner.       | 1877.<br>66 Jahre.             | Seit 3 Jahren Abmagerung,<br>Husten und Blutauswurf, wozu<br>im Februar dieses Jahres noch<br>Schluckbeschwerden mit häufi-<br>gem Aufstossen kamen. Nie Er-<br>brechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | Abgemagert. Die Sonde II<br>nicht eingeführt werden. II<br>Wasserschlucken hört man<br>schen den Schulterblättern,<br>das Wasser in jener Höhee<br>Hinderniss zu passiren hat:<br>bis 18 Secunden kommt d. II<br>Rest erst in den Magen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 128 (9)                    | M. R.,<br>S. 127,<br>Nr. 44,<br>Land-<br>wirth.     | 4. Juli<br>1877.<br>51 Jahre.  | Vor 3 J. rasches Verschlucken eines Stücks Brod u. darauf Blutbrechen u. Entleerung von Blut mit dem Stuhle. Diese Blutverluste wiederholten sich seither öfters. Vor 2 Mon. traten Schluckbeschwerden auf, die darin bestanden, dass grössere Bissen im Oesophagus stecken blieben u. heftige Schmerzen verursachten. Patient brachte nur noch fein zerhacktes Fleisch hinunter, aber keine Flüssigk. Pat. sondirte sich selbst, was in d. letzt. Tag. sehr schwer ging. | starb an Magen- krebs; auch leiden gegenwär- tig andere Familien- glieder an Krebs. | stösst in der Cardiagegendlein festes Hinderniss und I<br>erst nach einigen vorsicht<br>Versuchen weiter geführt<br>den. <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Maass warme Milch<br>durch die Sonde eingegoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 129<br>(10)                | /                                                   | 14. Nov.<br>1873.<br>65 Jahre. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | Seniler Habitus. Die Si<br>Nr. 12 stösst in der Gegenc<br>Cardia auf ein Hinderniss.<br>die Sonde Nr. 7 passirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 130<br>(11)                | /                                                   | 27. Aug.<br>1873.<br>44 Jahre. | Im Anfang dieses Jahres traten<br>zuerst die Behinderungen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | Die Schlundsonde stösst in Höhe des oberen Trachealra auf ein Hinderniss, das mit dünnern Sonde passirbar ist genwärtig kann nur flüssigent rung genossen werden, wis sofort starker Husten aus Nach einigen Tagen des Hiererbricht Pat. alles Genossen muss durch Clysma carnis in ernährt werden. Rasche Augerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 131<br>(12)<br>132<br>(13) | S. 39,<br>Nr. 5,<br>Fabrik-<br>arbeiterin<br>S. S., | 31. Jan.<br>1873.<br>52 Jahre. | Mal erschwertes Schlucken.  Ende August letzten Jahres traten plötzlich nach längerem Husten Schluckbeschwerden und ab und zu Erbrechen auf. Nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schlundson<br>Versuchen<br>dia. Eine                                                | Abgemagert. Die Magenggist auf Druck empfindlich. Inde gewöhnl. Kalibers geht mit durch. Widerstand über den dünne Sonde geht nicht commerce Kachektisches Individuum Erbrechen, selbst oft bei Givon Flüssigkeiten, wobei extentioner werschluckt. Die Schilber der Schi |
|                            |                                                     |                                | und nach konnte er nur noch<br>breiige und flüssige Nahrung<br>genicssen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                   | sonde weist in d. Höhe d. l<br>cation ein zwar permeables<br>derniss nach. Viel Husten<br>blutigen Sputa. Viele Ras<br>räusche auf der Lunge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| on           | er                     |                            |                       |          |                                                    |                      |
|--------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------|
| infiltration | Dauer der<br>Krankheit | Operation,                 | Resultat              |          | Todesursache,                                      |                      |
| iltr         | ue                     | Zeit, Alter derselben      | der                   | Recidive | Zeit,                                              | Bemerkungen          |
| in           | Da<br>Kr               |                            | Behandlung            |          | Sections-<br>befund                                |                      |
| -            | $  2^{3}/_{4}$         |                            |                       |          |                                                    |                      |
|              | Mon                    |                            |                       |          | 25. Mai. Pleuritis                                 | Kl. Diag.:           |
|              |                        | 1                          |                       |          | suppur. 6 Cm. unter                                | Carc. oesoph.        |
|              |                        |                            |                       |          | der Glottis ulcerirtes<br>Carcinom. Eine kinds-    |                      |
|              |                        | -                          |                       |          | kopfgrosse, an einem                               |                      |
|              |                        |                            |                       |          | Stiel a. d. grossen Cur-                           |                      |
|              |                        |                            |                       |          | vatur hängende Ge-                                 |                      |
|              |                        |                            |                       |          | schwulst, 4-6 kleinere                             |                      |
|              | 0.0                    |                            |                       |          | Geschwülste zerstreut im Magen.                    |                      |
| -            | 3?<br>Jahre            | _                          |                       |          | 6. Juli. Eitrige, alte                             | Kl Dieg .            |
|              | запте                  |                            |                       |          | Periton. In d. Bauch-                              | Carc. oesonh.        |
|              |                        |                            |                       |          | höhle 300 Ccm. einer                               | I Table              |
|              |                        |                            |                       |          | trüben, gelben, geron-                             |                      |
|              |                        |                            |                       |          | nenen, mit Eiter u. Fi-                            |                      |
|              |                        |                            |                       |          | brinflocken durchsetz-<br>ten Flüssigkeit. Die     |                      |
|              |                        |                            |                       |          | Geschwulst fasst die                               |                      |
|              |                        |                            |                       |          | Cardia, den Fundus                                 |                      |
| 1            |                        |                            |                       |          | ventriculi, das Pan-                               |                      |
|              |                        |                            |                       |          | kreas u.d.naheliegende<br>Peritoneum in sich.      |                      |
|              |                        |                            |                       |          | Keine Perforat. nach-                              |                      |
|              | 1 2                    | Sondirung.                 |                       |          | zuweisen.                                          |                      |
|              | Jahr.                  | Conditions.                | 2. December gebessert |          |                                                    | Kl. Diag.:           |
|              |                        |                            | entlassen.            |          |                                                    | Carc. oesoph.        |
|              |                        |                            |                       |          | 3                                                  |                      |
|              |                        |                            |                       |          |                                                    |                      |
|              | 7                      | 27. August. Gastrosto-     |                       |          | 27 A 41 1 44 77                                    |                      |
|              | Mon.                   | mie, die ganz glatt ab-    |                       | 1        | 27. Aug. Abds. 11 U. anter d. Erscheinun-          | Milliodogue -        |
|              |                        | läuft.                     |                       | g        | gen d. Inanition. Ste-                             |                      |
|              |                        |                            |                       | r        | nosis oesophagi $1^{1/2}$                          |                      |
|              |                        |                            |                       | 2        | Zoll unterhalb d. Höhe                             |                      |
|              |                        |                            |                       |          | ler Cartilag. cricoid.                             |                      |
|              |                        |                            |                       | a        | Chronischer Lungen-<br>bscess. Die Sonde           |                      |
|              |                        |                            |                       |          | ührte nicht in den                                 |                      |
|              |                        |                            |                       | []       | Iagen, sondern durch                               |                      |
|              |                        |                            |                       | e        | in Ulcus in die Tra-                               |                      |
| 1            | 10                     | Sondirung.                 | 25. Februar.          | C.       | hea.<br>9. Juni 1876 an                            | T71 TO 4             |
| l W          | 7och.                  |                            | Die dickste           |          | Carc. oesophag.                                    | Kl. Diag.: Carcinom. |
|              |                        |                            | Sonde geht            |          | ocopinas.                                          | Carcinom.            |
|              |                        |                            | leicht durch.         |          |                                                    |                      |
|              | 5                      | Milch- u. Eiernahrung.     |                       |          | 11 Männ 1049 a.                                    | IZ1 D:               |
|              | Mon.                   | Sondirung. Pat. konnte     | -                     | ti       | 11. März 1873. Sec-<br>on: Ulceriren de Neu-<br>Ca | Kl. Diag.:           |
|              | 1                      | bald wieder besser, selbst | (                     | bi       | ldung des Oesopha-                                 | re. oesoph.          |
|              | 1                      | festere Speisen geniessen. |                       | gr       | is. SpontanePerfora-                               |                      |
|              |                        |                            |                       | tic      | on der Aorta. Grosse                               |                      |
|              |                        |                            |                       | A        | agenhämorrhagie,                                   |                      |
|              |                        |                            |                       | Di       | nämie,Lungenödem.<br>e Oeffnung in der             |                      |
|              | Mar.                   |                            |                       | Ao       | orta war ganz klein.                               |                      |
|              |                        |                            |                       |          | 6 *                                                |                      |
|              |                        |                            |                       |          |                                                    |                      |

## Operationen am Oberkiefer.

#### A. Wegen Carcinom (13 Fälle).

Mit diesen Tumoren und deren Sitz befinden wir uns auf demjenigen Gebiete, das bis anhin für die Operationen und deren Resultate die grössten Bedenken in sich schloss.

Altersverhältnisse bei der Aufnahme. Zur Operation 1) kamen Leute, die 46, 73, 50, 60, 56, 32, 48, 65, 61, 49, 72 und 56 Jahre alt waren, woraus sich ein mittleres Alter von 55,6 Jahren für einen Patienten ergibt.

Altersverhältnisse beim Beginn der Neubildung. Die Altersangaben beim Beginn der Neubildung differiren sehr wenig von denen bei der Aufnahme, da kein Oberkiefercarcinom länger wie 2½ Jahre vor der Operation bestanden hatte, wie wir noch näher auseinandersetzen werden.

Dauer der Erkrankung vor der Aufnahme. Die Krankheit hatte bei der Aufnahme, auf die einzelnen Fälle bezogen 7, 8, 5, 14, 6, 6½, 6, 3½, 27, 21, 3, 8 und 12 Monate gedauert, was eine mittlere Dauer von 9,7 Monaten ergibt.

Allgemeinzustand bei der Aufnahme. Von vier Personen ist angegeben, dass sie abgemagert, von zwei, dass ihr Ernährungszustand mittelstark und von zwei, dass er gut gewesen sei.

Actiologie. Die Pat. beschuldigten: 1 mal Caries dent., 1 mal Ekzeme, 1 mal Zahnabscesse, 1 mal Nasenpolypen, 1 mal familiäre Anlage zu Hautkrankheiten für das Entstehen des Tumors, während 3 mal Heredität nachgewiesen wurde.

Operation und Ort der Erkrankung.

4 mal wurde die totale einseitige Oberkieferresection gemacht,

1 mal wurde die totale einseitige Oberkieferresection gemacht mit Meloplastik totalis,

1 mal wurde die totale Oberkieferresection gemacht mit Entfernung der Siebbeinzellen und d. Proc. pteryg.,

1 mal Resectio arc. zygomat.,

1 mal Resectio oss. zygomat.,

1 mal einseitige totale Resect. mit Entfernung der Muscheln und Meloplastik,

1 mal Entfernung des halben harten Gaumens und Proc. alveol.,

<sup>1)</sup> Ausführlichere Mittheilungen finden sich über diese Fälle in der Arbeit von Krönlein, Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie 1873 Bd. III über Oberkieferresectionen und in dem Vortrag von Prof. Rose: Vorschlag zur Erleichterung der Operationen am Oberkiefer. Dritter Congress der deutschen Gesellschaft für Chirurgie 1874 II. S. 140, vgl. Langenbeck's Archiv Bd. 17. S. 454. 1874.

1 mal Entfernung des Os nasal., Proc. nasal. et alveol. maxill. sup. und Rhinoplastik part.,

1 mal Entfernung des Jochbogens, des Augenlids sammt Bulbus, Tenon'scher Kapsel und Fett,

1 mal einfache Umschneidung und Exstirpat. des Tumors. (Näheres darüber fehlt.)

Mortalität in Folge der Operationen. 3 Patienten starben an der Operation.

Zahl der Recidive und Heilungsbestand. Von den 10 geheilt Entlassenen haben wir von 6 Nachricht über ihren spätern Zustand erhalten und davon wurden 3 von localem Recidiv befallen, 1 starb an Uteruscarcinom, 2 blieben recidivlos und starb der eine Operirte an Phthisis nach 4 Monaten, der andere an Wassersucht nach 1 Jahr 10 Monaten, ein Fall lebt noch mit Recidiv, das nach 3 Monaten entstanden war (Fall 8), ein anderer recidivlos seit 14 Monaten.

Jedenfalls ist aus dem Mortalitätsverhältniss in Folge der Operation, aus der verhältnissmässig sehr kurzen Zeit von Recidivlosigkeit, aus dem rapiden Verlauf vom ersten Beginn der Erkrankung bis zum Tode (bei den drei verwerthbaren Fällen 12½, 15 und 28 Monate), aus den in unsern meisten Fällen immerhin umfangreichen operativen Eingriffen ersichtlich, dass die im Anfang des Capitels angedeuteten Bedenken und Unbehagen gegenüber diesen Tumoren zum Mindesten nicht grundlos sind.

# B. Wegen Sarkom (6 Fälle).

Altersverhältnisse bei der Aufnahme. Wir begegnen hier 6 Fällen. Erwähnenswerth ist hier das frühe Auftreten. Schon das 9. Lebensjahr, dann das 18. ist hier vertreten, dagegen auch ein Pat. von 58, 31 und 65 Jahren, woraus sich das mittlere Alter von 36,2 Jahren ergibt.

Aetiologie. Wie bei den Carcinomen wurden auch hier ähnliche ätiologische Momente angegeben: 1 mal Car. dent., 1 mal Extract. dent., 1 mal Zahnfisteln.

Dauer der Erkrankung vor der Aufnahme. Merkwürdig ist, dass bei den vier in dieser Beziehung Bekannten die Erkrankung 1 mal nur 7, 1 mal nur 8 Wochen, 1 mal 17 Wochen und 1 mal 3 Monate dauerte, diese Zeitabschnitte sind zu klein, um eine wesentliche Differenz zwischen den Altersverhältnissen bei der Aufnahme und beim ersten Beginn der Geschwulst zu bedingen.

Heilungsbestand. Die Sarkome und Carcinome werden in ihrer Malignität von vielen so ziemlich gleich gestellt und darf man daher befriedigt sein, wenn man durch die Operation eine Heilungsdauer von 13 Monaten, ja von 8 Jahren 2 Monaten erreicht sieht. Es be-

weist gerade die letzte Angabe, dass die gründliche Operation, auch bei den bösartigsten Tumoren, bei sehr ungünstigem Operationsfeld das leisten kann, was man billiger Weise nicht einmal von ihr zu verlangen sich erlauben darf.

Recidiv. Von drei uns eingegangenen Nachrichten zeigte einer ein Recidiv, das nach 13 Monaten auftrat und an welchem Patient

auch nach 1 Jahr 4 Monaten nach der Operation starb.

Operation. Die Operation bestand 4 mal in totaler einseitiger Resection, 1 mal in der Exstirpat. des Tumors mit Abtragung der äussern Lamelle des Proc. alveol. in der Umgebung der Geschwulst und einmal in partieller Resection des Oberkiefers.

Mortalität in Folge der Operation. Die Operation haben alle

überstanden.

Zwei sind nach längerer oder kürzerer Zeit nach der Operation ohne Recidiv gestorben, der eine "bald" nach der Operation, der andere nach 8 Jahren 2 Monaten an einer Pneumonie ohne Recidiv, bei welchem die totale linkseitige Oberkieferresection gemacht worden war. Es wird das einer der schönsten Fälle in unserem ganzen Materiale sein.

C. Wegen Myxosarkom (3 Fälle).

Der Hauptsache nach verweise ich hier auf die Tabellen, mache aber aufmerksam auf Fall 1 der Myxosarkome, der seiner Malignität wegen als besonders beachtenswerth erscheint. Erstens führt er bei

#### Operationen wegen

A. (

| Berui, Z      | fnahme,<br>Zeit, und V                                                  | Beginn<br>Weiterentwicklung<br>ler Geschwulst                                                                                                                                                                   | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment | Sitz und Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Nr. 50, 1 | an cariö immer b lichkeit dieses Ja rechte wurde e dirt, ohr leerte, ar | itt schon viele Jahre sen Zähnen, die ihr bedeutende Unanehmbereiteten. Seit Jan. ahres begann sich die Wange vorzuwölben, einmal auswärts incine dass etwas sich entuch eine vorgenommetion blieb resultatlos. | dent.                         | Die rechte Wange ist vorgede durch einen harten, unbewegling Tumor, an welchem die Hause härent ist. Durch die noch handene Punctionsöffnung kann mit der Sonde in einen blutenden, stinkende Flüssistentleerenden Kanal. Die Asteckt im Antrum Highmori; chen fühlt man nicht. |

einer Dauer von 5 Monaten bereits zu so umfangreicher Erkrankung, dass eine einseitige totale und anderseitige, partielle Oberkieferresection nöthig ist; dann recidivirt er kurz nach der Heilung und führt in einer Gesammtdauer von 13 Monaten vom ersten Entstehen an zum Tode. Vom behandelnden Arzte wurde mir gemeldet, dass Pat. "an Carcinom" gestorben sei.

Altersverhältnisse bei der Aufnahme. Die Patienten waren bei

der Aufnahme 30, 62 und 70 Jahre alt.

Dauer der Erkrankung vor der Aufnahme. Die Dauer vor der Aufnahme belief sich auf 5 und 2 mal 2 1/2 Monate.

Mortalität in Folge der Operation. Fall 2 starb an der Operation, bei welchem die Neubildung innerhalb 21/2 Monaten sich so ausgebreitet hatte, dass die totale einseitige Oberkieferresection mit Entfernung eines Theils des Nasenbeins und der unteren Orbitalwand nöthig war. Patient starb 5 Tage nach der Operation.

Fall 3 wurde mit totaler beiderseitiger Oberkieferresection behandelt; Patient wurde geheilt, starb aber kurze Zeit nachher an

Fettherz.

Bei den Oberkiefergeschwülsten wurde 7mal an hängendem Kopfe nach Vorschlag von Herrn Prof. Rose operirt, ohne dass jemals wegen der dieser Methode vorgeworfenen stärkeren Blutung ein Nachtheil zu ersehen gewesen wäre; im Gegentheil ist an verschiedenen Orten angegeben, dass die Blutung eine blos mittelstarke war.

## ülsten des Oberkiefers.

ome.

| $\begin{vmatrix} Dauer \\ der \\ Krankheit \end{vmatrix}$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultat<br>der<br>Behand-<br>lung | Recidive?        | Todesursache, Zeit, Sectionsbefund | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 Mon.                                                    | 18. Juli. Resectio maxill. sup. dextr. Schräger Schnitt bis ans Ohr. Die am Tumor adhärente Haut wird als elliptische Partie auf dem Tumor liegen gelassen. Die vordere Oberkieferwand u. die untere Orbitalwand ist verschwunden, so dass man vom Antrum Highmori aus den Bulbus bewegen kann. Der Tumor wird in seiner Totalität herausgenommen, die Blutung durch Ligaturen und das Ferrum candens gestillt, die Haut mit 22 Suturen vereinigt. | geheilt.                           | Kein<br>Recidiv. |                                    | M. U.: Carcinom. Am 21. Juli wurd. alle Nähte entfernt u. zeigte sich, mit Ausnahme einer kleinen gangrän. Stelle am Mundwinkel, per primam d. Wunde verklebt. Ein kl. Abscess üb. der Parotis wurde incidirt. |

|                                                | •                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egille<br>Sa                                   | me, Be-<br>ruf,<br>al- und<br>arnNr.    | Zeit, Alter.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment          | Sitz und Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                             |
| $(2) \mid \begin{array}{c} 3 \\ N \end{array}$ | W. H.,<br>S. 32,<br>Vr. 21,<br>glöhner. | 73 J.                        | len und immer wieder kamen. Eine ähnliche Kruste bildete sich vor 7 Monaten unterhalb des Arcus zygomat. u. begann dort bald aus einer entstandenen Oeffnung klare Flüssigkeit zu fliessen. Kurz nach diesem bildete sich in der Nähe der ersten eine zweite Oeffnung. Blitzartige Schmerzen durchzuckten oft die linke Gesichtshälfte. Seit 14 Tagen besteht ein Gefühl von Spannung.                                                                                                                                    | ver- nach lässig- tes Ek- zem.(?)      | Kräftiger Mann. Auf dem Herücken und im Gesicht vieles streute, gelbe Krusten. Uebern linken Os zygomat. eine kratemige, von harten Rändern ubene Vertiefung. Der Arcusmat. ist angefressen. Den Rans Vertiefung bildet callöse Cutisminnerhalb welcher zwei Fistelbeiner Telle blutigen Eiter entle                      |
| (3)                                            | .M.,S.27,<br>Nr. 48,<br>Iausfrau.       | 7. Septbr.<br>1872.<br>50 J. | Im vergangenen Frühjahr<br>traten in d. Gegend des rechten<br>Os zygomat. oft Schmerzen ein.<br>Es bildete sich allmählich ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ster starb an der glei-chen Affection. | obere Alveolarfortsatz verdick<br>beweglich. Keine Sehstörun                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (4) S                                          | W. J.,<br>.31, Nr. 1,<br>Hausfrau.      | Zweite                       | Pat. hatte anno 1871 u. 72 je einen Polypen aus d. rech ten Nasenöffnung entferner lassen. Kaum waren einige Wochen nach der Operation des zweiten Polypen vorüber so fing der rechte obere Al veolarfortsatz an zu schwellen es wurde eine Incision gemacht worauf sich Eiter entleerte, d mit Schleim u. knorpelartige: Gebilden gemischt war. In December liess sich Pat. ein höckerige Geschwulst am rech ten Nasenflügel exstirpiren, di kurz vorher entstanden. Anfangs Juli entstand au dem Nasenrücken ein kleine | pen in der Nase(? Zahn-abscess (?)     | odematös, auch Margo infraction de twas vorgetrieben. Das rechts senloch mit schleimigen Masser gepfropft. Der rechte harte Gist in die Mundhöhle vorgetnauch die obere, rechte Backensist vom Tumor ausgefüllt. Choane verschlossen; über dem bein Fluctuation.  Pat. ist ganz fettleibig gewo Von der rechten Nasenwurz |
|                                                |                                         | 29. Oct.<br>1873.            | Tumor, wozu sich Nasenbluten und übler Geruch aus de Nase gesellten.  Strabis. div.) Die Bewegunge die Sehschärfe des rechten Aufthlitzartige Lichterscheinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | en des B<br>Auges vie                  | gehen knollige, unebene Tugegen das Auge hin u. unt. og Resection gebildeten Hautl Der Bulbus ist durch die Tugach aussen gedrängt. (Rechtstelle unter d. Norm, und hat Patter des sistenz des Bulbus nicht ver des rechten Lides ist eine Eiterfilte                                                                     |

| -                         |                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                |                               |                                             |                                                                                                                                        |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| infiltration              | Dauer<br>der<br>Krankheit | Operation, Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                               | Resultat der Behand- lung                      | Recidive?                     | Todesursache, Zeit, Sectionsbefund          | Bemerkungen                                                                                                                            |
|                           | 8 Mon.                    | 9. Mai. Die Neubildung wird umschnitten u. mit dem grössten Theil des Arc. zygomat. u. einem Theil des mitafficirten M. masseter entfernt. Ligaturen und Tamponade stillen die Blutung.                      | geheilt.                                       |                               |                                             | M. U.: Carcinom. Die durch Durchschneidung einiger Facialisäste bewirkte untere Lidstörung hat sich beim Austritt bedeutend gebessert. |
| -                         | 5 Mon                     | 18. Septbr. Resectio maxill. sup. dextr. totalis. Meloplastik totalis, wozu der Lappen erst nach einigen Wochen aus der Stirnseite genommen wird. Der ganze Oberkiefer war vollständig im Tumor aufgegangen. | 1873                                           |                               |                                             | M. U.: Carcinom. 1 Erysipel und eine leichte Pleuritis während d. Heilung.                                                             |
| a-e<br>e<br>n-<br>n<br>s- |                           | eckige Lappen abpräparirt, die Schleimhaut des Palat. dur. abgelöst ist, wird d. auffallend morsche Oberkiefer, sammt dem Orbitalboden entfernt. Die                                                         | In Heil.<br>Die äussere<br>Wunde<br>war gröss- | Récidiv<br>nach<br>6 Monaten. | 25. März 1874<br>an Carcinom im<br>Gesicht. | M. U.: Carcinom.                                                                                                                       |
|                           | 6 Mon.                    | Inoperabel.                                                                                                                                                                                                  |                                                |                               |                                             | ,                                                                                                                                      |

|                 |                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                | 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ahl de<br>Fälle | Name, Bc-<br>ruf,<br>Saal- und<br>Journ Nr.          | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter.     | Beginn<br>und Weiterentwieklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment                                                  | Sitz und Besehaffenheitt<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 137 (5)         | Seh. J.,<br>S. 28,<br>Nr. 54,<br>Fabrik-<br>portier. | 6. Nov.<br>1874,<br>56 J.        | viel Sehmerzen und Thränen des reehten Auges. Das rechte Nasenloch wurde verstopft u. bildete sich unter beständigem Jucken eine Geschwulst aus, die vor 14 Tagen incidirt wurde, worauf sich eine kleine Menge Eiter u. Blut entleerte,                                                                                                                                                                                                          | Fami-<br>lic viel<br>Haut-<br>aus-<br>schläg.<br>Pat. ist<br>tertiär<br>syphi- | Kräftiger Mann. Auf der des rechten Os zygomat. eines zulaufende, sehräg nach innet sen gehende, harte, wenig verstbare Geschwulst. Aus der bestden Incisionsöffnung entleerrauf Druck etwas Eiter. Durcheehte Choane fühlt man au unteren Muschel eine sehwampolypöse Wucherung, die man vom Nasenloch aus fühlt. Dan tum narium ist auf die gestseite verdrängt. |
| 138 (6)         | Ch. J.<br>Kostg.<br>Nr. 8.                           | 13. April<br>1876.               | Patient bekam plötzlich im<br>August 1873 heftiges Nasen-<br>bluten, das sich schr oft wie-<br>derholte u. als es gegen Endc<br>December sistirte, konnte er<br>schlechter durch die Nase<br>athmen.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 139<br>(7)      | N. M.<br>Kostg.<br>S. 114,<br>Nr. 2,<br>Hausfrau.    | 20.<br>Februar<br>1876,<br>32 J. | Im Frühj. 1874 hatte Pat. oft Sehmerzen in der linken Sehläfengegend. Nach Ablauf von 5 Monaten verstopfte sieh das linke Nasenloch u. stellte sich öfteres Nasenbluten ein. Zu gleicher Zeit zeigte sieh eine Anschwellung am linken, inneren Augenwinkel, die ineidirt wurde. Im Juni wurde sie auswärts operirt, mit Spaltung der Nase, aber 4 Monate später verstopfte sieh das Nasenloch wieder, was bald auch auf der andern Seite gesehah. | *                                                                              | Mittelstarke Frau. Höes Auftreibung der Nase an d. Seite. Der Tumor reicht in Orbita hinein. Sowohl durch Nasenlöcher, als durch die Chtfühlt man eine derbe Gesehm masse, wodurch beide Nasent undurchgängig gemacht sind.                                                                                                                                        |
| 140 (8)         | Sp. G.,<br>S. 60,<br>Nr. 81,<br>Land-<br>wirth.      | 20. Dec.<br>1877,<br>48 J.       | kleine Gesehwulst, die lang-<br>sam wuehs und ab und zu et-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gross-<br>mutter<br>starb<br>an Car-                                           | Mittelstarker Mann. Auflinken Palat. durum sitzt eine <sup>1</sup> über das Niveau ragende Geschlvorn begrenzt vom Oberkiefe ebenso links, wo sie sich bis 5. Backzahn zieht, von hier über den linken harten Gaume und an der Gaumenspalte en                                                                                                                     |
|                 | 1                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ==            |                           |                                                                 |              |            |                     |                  |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|------------------|
| n.            | Dauer<br>der<br>Krankheit |                                                                 | Resultat     | t.         |                     |                  |
| trationen     | Dauer<br>der<br>rankh     | Operation,                                                      | der          |            | Todesursache,       |                  |
| t.i.          | d d                       | Zeit, Art derselben                                             | Behand-      | Recidive   | ? Zeit,             | Bemerkungen      |
| 1             | T. Y.                     |                                                                 | lung         |            | Sectionsbefund      |                  |
| =             |                           |                                                                 |              |            |                     |                  |
|               | 6 Mon                     |                                                                 |              |            | 23. Nov. Collaps    | M. U.: Carci-    |
|               |                           | sup. dextr. Bei hängenden                                       | n            |            | Lungenödem.         | 1                |
| 19            |                           | Kopf wird ein viereckiger Lan-                                  | _            |            | Langenouem.         | nom.             |
|               | 1                         | pen gebildet, von der Unter-                                    | _            |            |                     |                  |
|               |                           | lage abgetrennt, dann mit d                                     |              |            |                     |                  |
|               |                           | Knochenscheere d. harte Gau-                                    | _            |            |                     |                  |
|               |                           | men, Proc. frontal. und zygo-                                   | _            |            |                     |                  |
|               |                           | mat. durchtrennt u. der Ober-                                   |              |            |                     |                  |
|               |                           | kiefer mit der Knochenhacken-                                   |              |            |                     |                  |
|               |                           | zange u. dem Hebel entfernt.                                    |              |            |                     |                  |
|               |                           | Der Tumor reicht noch in die                                    |              |            |                     |                  |
|               |                           | Siebbeinzellen und nach hin-                                    |              |            |                     |                  |
|               |                           | ten gegen den Proc. pterygoid.,                                 |              |            |                     |                  |
| W             |                           | was alles entfernt wird. Liga-                                  |              |            |                     |                  |
|               |                           | turen und Ferr. cand. stillen                                   |              |            |                     |                  |
|               |                           | die mittelstarke Blutung.                                       |              |            |                     |                  |
| 1             | 21/4                      | Resectio maxill. sup.                                           |              |            |                     |                  |
|               | Jahr.                     | 20000000 maxiii. sup.                                           |              |            | 21. April an An-    | M. U.: Carci-    |
|               |                           |                                                                 |              |            | ämie.               | nom.             |
| ١.            |                           |                                                                 |              |            |                     |                  |
|               |                           |                                                                 |              |            |                     |                  |
| and and       |                           |                                                                 |              |            |                     |                  |
|               |                           |                                                                 |              |            |                     |                  |
|               | 31/2                      | 28. Jan. Hängender Kopf.                                        |              |            |                     |                  |
|               | Mon.                      | Senkrechter Schnitt durch die                                   | a) distance- | _          | 2. März. Unter      | M. U.: Carci-    |
|               |                           | Stirn, Nase und Oberlippe. Es                                   |              |            | den Symptomen d.    | nom. Nach        |
|               |                           | werden als afficirt entfernt bei-                               | ,            |            | Meningitis. Auf d.  | dem Gesagten     |
|               |                           | de Nasenbeine; dann wird der                                    |              |            | recht. Hemisphäre   | wäre dies. Fall  |
|               |                           | Sinus frontalis geöffnet, d. ganz                               |              |            | Hämorrhagien,       | viel.besser unt. |
|               |                           | mit Geschwulstmasse vollge-                                     |              |            | Dura üb.dem Sieb-   | eine Kategorie   |
|               |                           | stopft ist. Der Vomer ist oben                                  |              |            | bein perforirt und  | von Schädel-     |
|               |                           | perforirt, so die Lamina perpen-                                |              |            | die Ränder mit      | basiscarci-      |
| le franchis   |                           | dicularis; auf den Siebbeinzel-                                 |              |            | Eiter belegt. Ex-   | nom gestellt     |
| To the second |                           | len liegt dichte Geschwulst-                                    |              |            | travasate in der    | worden. Da d.    |
|               |                           | masse, nach deren Entfernung                                    |              |            | vordern u. mitt-    | Oberkiefer ab.   |
|               |                           | mit dem Finger deutl. Hirn-                                     |              |            | lern Schädelgrube.  | auch mit Car-    |
|               |                           | pulsation zu fühlen u. zu sehen                                 |              |            | Infiltrationen bei- | cinom bedacht    |
| i             | st. Sch                   | on jetzt prognostigiet man die                                  | Vorlet       |            |                     |                  |
| 18            | fficirter                 | on jetzt prognosticirt man die<br>Dura mater. Schliesslich wird | noch         |            |                     | hier unter-      |
|               |                           | Dura mater. Schliesslich wird<br>venig vorhandene Geschwulstr   |              |            | norm. Pleuritis. s  | stellt.          |
| b             | Blutung                   | war, im Verhältniss zur Oper                                    | ation mit    | ernt. Die  |                     |                  |
|               | 1/2                       | 21. December. Junker'scher                                      | 31 Dec       |            | T                   | <b>-</b>         |
|               |                           | Apparat zum Chloroformiren.                                     | In hoster    | Recidiv    | Lebt noch.          | M. U.: Carci-    |
|               | ]                         | Hängender Kopf. Der Tumor                                       | Hoilana      | nach       | n                   | iom.             |
|               | 7                         | vird umschnitten u. mit Meissel                                 | menung.      | 5 Monaten. | *                   |                  |
|               | 1                         | ind Hammer der Oberkiefer-                                      |              |            |                     |                  |
|               | r                         | and und der harte Gaumen,                                       |              |            |                     |                  |
|               | S                         | oweit afficirt, entfernt. Die                                   |              |            |                     |                  |
|               | Ī                         | Blutung war mittelstark, wurde                                  | -            |            |                     |                  |
|               | n                         | ait dem Glüheisen gestillt, be-                                 |              |            |                     |                  |
|               | S                         | onders die der Art. spheno-                                     | (            |            |                     |                  |
|               | n                         | alatin. Natürlich musste der                                    |              |            |                     |                  |
|               | I N                       | Jasenraum geöffnet werden,                                      |              |            |                     |                  |
|               | h                         | esonders da noch eine Partie                                    |              |            |                     |                  |
|               | v                         | om Septum narium afficirt war                                   |              | •          |                     |                  |
|               | n                         | nd entfernt werden musste.                                      |              |            |                     |                  |
|               | ļu                        | a cholethe werden musste.                                       |              | 1          |                     |                  |

|                  |                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ahl de<br>Fälle  | Name, Be-<br>ruf,<br>Saal- und<br>Journ Nr.        | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment                             | Sitz und Beschaffenhei<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 141 (9)          | B. S.<br>Kostg.<br>S. 125,<br>Nr. 11,<br>Hausfrau. | 26. Nov.<br>4877.<br>65 J.  | Als Kind litt Pat. viel an Drüsen. Im letzten April entstand auf der linken Wange ein warzenartiger Knoten, d. bald nachher kirschgross auswärts abgetragen wurde. Die Wunde heilte nicht, sondern frass weiter, die Ränder verhärteten sich. Oft Blutungen.                                                                                                  |                                                           | Abgemagerte Person. Der Bulbus atrophisch. Die ganze Wange stellt eine grosse, leichtende, stinkende Geschwürzt dar, deren Ränder infiltrirte, minirte Hautränder sind. Der Mundwinkel hängt schlaff her                                                                                                                                        |
| 1 <b>42</b> (10) | F.J., S. 32,<br>Nr. 4,<br>Messer-<br>schmied.      | 10. Jan.<br>1877.<br>61 J.  | winkel eine warzenähnliche, schmerzlose Geschwulst, die beim Rasiren oft zur Blutung kam. Langsames Wachsthum. Im April 1875 wurde er deswegen auswärts operirt. Bald nach der Operation wurde die                                                                                                                                                            | Vater starb an Phthisis, eine Schwester an Magencarcinom. | Mundwinkel in die Höhe gund kann derselbe dort nicht geschlossen werden. Aussensein zwanzigeentimstückgrosseus. Der Oberkiefer in der Umgebung auffallend weich Haut am Knochen adhärentschen einer Backenfistel und lichte höhle lässt sich Communication                                                                                      |
| 143<br>(11)      |                                                    | 14. Febr.<br>1870.<br>49 J. | Vor einem Jahr traten nach einem ekzematösen Ausschlag am Kopfe an verschiedenen Orten des Alveolarfortsatzes der Oberkiefers Abscesse auf, die auseiterten und heilten. Vor 1/4 Jahr bildeten sich am har ten Gaumen zwei Knoten, die bald an ihrer Oberfläche zer fielen. Aehnliche Gebilde zeigten sich bald am Alveolarfort satz. Der l. Oberkiefer wurde | g lis.                                                    | Anämisch. Aeusserlich<br>Kopf nicht viel nachzuweisch<br>harten Gaumen sieht man eine<br>wenig prominir. harte Gesch<br>ähnliche Neubildungen sind<br>veolarfortsatz zu bemerken, a<br>der am Gaumen, ulcerirt sin<br>ficirt ist der ganze linke O<br>und ein kleiner Theil des r<br>Der Oberkiefer ist in der s<br>bung der Geschwulst erweich |
| 144 (12)         |                                                    | 31. Mai<br>1872.<br>72 J.   | in toto grösser u. schmerzhaft<br>Die jetzige Affection begann<br>im Winter 1871 als kleines<br>rothes Knötchen in der Wan<br>gengegend, das geraume Zei<br>unverändert blieb. Wahr<br>scheinlich durch die Kappen<br>bänder gereizt, fing das Knöt                                                                                                           | 5.<br>5.<br>t                                             | Dekrepide Frau. Der Tubrund, pilzförmig, ragt scheili<br>einem Stiele zur Wange<br>Consistenz weich.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 145<br>(13       |                                                    | 29. Juli<br>1868.<br>56 J.  | chen stark zu wachsen an. Vor 4 Jahren machte Bill roth die totale Rhinoplastik blieb 3 Jahre von d. Krank heit verschont u. bekam da Recidiv vor einem Jahre.                                                                                                                                                                                                | -                                                         | Auf der linken Seite de sitzt die Neubildung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Dauer der Krankheit                                                     | Operation,<br>Zeit, Art derschben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultat der Behand- lung                                                             | Recidive?                     | Todesursache, Zeit, Sectionsbefund | Bemerkungen                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Mon.  1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Jahr. | 3. Dec. Das Ulcus wird umschnitten, d. Jochbogen durchtrennt, das untere, verdächtige Augenlid sammt Bulbus, Tenon'scher Kapsel und Augenfett entfernt und die ganze vordere Oberkieferwand losgemeisselt. Da die nächstliegende Haut zu dünn, wird für den Defect ein Hautlappen aus d. Kinngegend genommen.  20. Jan. Hängender Kopf. Rechteckige Umschneidung, sammt des verzogenen Mundwinkels. Ablösung d. Schleimhaut vom linken, harten Gaumen. Mit Hammer u. Meissel wird der Oberkiefer gelöst u. entfernt, nur die hint. Wand d. Highmorshöhle bleibt. Gleichzeitig werden mitentfernt: die Muscheln, die Wand d. linken | 1878 gcheilt. Grösstentheils prima intentio.  23. Jan. Beginnende Gangrän des Lappens | Kein local<br>Recidiv.        | Carcinoma uteri.                   | M. U.: Carcinom.                                                                  |
| <sup>1/4</sup><br>Jahr.                                                 | Choane u. einige glasige Nasen- polypen. Da die Stirnhaut zu dünn, wird d. Ersatzlappen aus d. Kinngegend genommen. Als Schluss die Langenbeck'sche Umsäumung des gebild. Mundes mit Lippenroth. Blut. mässig. 15. Febr. Schnittführung nach Dicffenbach. Resectio maxill. sup., wobei die Blu- tung durch Liq. ferr., Ferr. candens u. Tamponade gestillt wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                  | geheilt.<br>Die äussere<br>Wunde per                                                  | Recidiv<br>nach<br>8 Monaten. | Im April 1871<br>an Recidiv.       | M. U.: Carc.<br>epith. Erysipe-<br>las während<br>ein. lang. Zeit<br>der Heilung. |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                               |                                    |                                                                                   |
| 3 Mon.                                                                  | 1. Juni. Exstirpation der<br>Geschwulst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14. Mai geheilt.                                                                      | Kein<br>Recidiv.              | 30. April 1874<br>an Wassersucht.  | M. U.: Carc.                                                                      |
|                                                                         | Proc. nasal., und alveol. des Derkiefers und des Vomer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Per nrim.                                                                             | Recidiv 1871.                 |                                    | M. U.: Care.                                                                      |

| Zahl der<br>Fälle | Name,<br>Beruf,<br>Saal- und<br>Journ Nr.  | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                             | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment | Sitz und Beschaffenhei<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146 (1)           | A. J.,<br>S. 36,<br>Nr. 30,<br>Kind.       | 19. Juni<br>1868.<br>9 J.   | Mitte Febr. 1868 entstand<br>am linken oberen Alveolarfort-<br>satz ein kleiner Tumor, der<br>langsam an Grösse zunahm.<br>Pat. hat verschiedene Zahn-<br>stümpfe.                                                            | caries.                       | Am linken, oberen Alveolar<br>ein baumnussgrosser, mit den<br>alveol. verbundener, unbeweg<br>schmerzloser, derb anzufül<br>Tumor.                                                                                                                                                                                                   |
| 147 (2)           | Ph. J.,<br>S. 28,<br>Nr. 62,<br>Schreiner. | 25. Juni<br>1868.<br>58 J.  | Nach Extraction eines Zahnes im linken Oberkiefer begann dort eine Geschwulst zu wachsen, die nussgross im April 1868 auswärts operirt wurde. Nach der Operation entstand                                                     | tractio<br>dentis.<br>(?)     | Munde sieht man den Proc. al<br>palat. des link. Oberkiefers von<br>höckrigen, von normal. Schle<br>überzogenen Geschwulst ein                                                                                                                                                                                                       |
| 148               | В. Ј.,                                     | 26. Nov.                    | sie bald wieder, wuchs sehr<br>schnell heran und ging auf<br>den ganzen Oberkiefer über.<br>Nie Schmerzen.<br>Früher bestand durch viele                                                                                      | Zahn-                         | men. Die leeren Alveolen si<br>Geschwulstmasse ausgefüllt. I<br>ist durchgängig.  Mittelstarker Körper. Das                                                                                                                                                                                                                          |
| (3)               | S. 28,<br>Nr. 54,<br>Maurer.               | 1875.<br>31 J.              | Jahre eine Zahnfistel. Vor 8 Wochen bemerkte Pat., dass der rechte Bulbus nach oben verdrängt wurde, es stellte sich Zahnschmerz ein, worauf ein Zahn extrahirt wurde; von da entstand rasch die nachbeschriebene Geschwulst. | s fistel.                     | ist halb geschlossen, der Bulb<br>oben gedrängt; auf der unt. V<br>Orbita sitzt nach vorn eine run<br>haselnussgrosse Geschwulst,<br>Druck schmerzhaft ist, d. ganz<br>Wange mehr vorgewölbt, wi<br>Unterhalb des Thränensacks<br>der vorgebuchteten Partic F<br>tion nachzuweisen. Diplopi                                          |
|                   |                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 149 (4)           | 1 ~ 4 ~ ^                                  | 13. Nov.<br>1873.<br>65 J.  | Ende August traten plötz- lich Schmerzen im l. Ober- kiefer auf, wozu sich eine Ge- schwulst einstellte. Nach Ex- traction von drei Zähnen flos aus den Alveolen immer etwa Eiter ab.                                         | -<br>-<br>-<br>-              | Kräftig. Mann. Die l. Gesich ist geschwollen u. zwar steht ders d. Gegend des Jochbeins etwas geröthet ist. Druck aus subcut. malae et infraorbits schmerzhaft. Link. Nasengang durchgängig. Die l. Hälfte de Gaumens ist abgeflacht. Die Ader extrahirt. Zähne führen i weichen, aber resistent. Massefüllte Oberkieferhöhle. Stimm |
|                   |                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                               |                               | Fälle aus der Privat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 150<br>(1)<br>o.b | ) Heeiden                                  |                             | r. Patient. wurde einer Epuliwegen von Zahnärzten in Neuchâtel u. Rorschach 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Jahrlang fruchtlos behandelt.                                                                                       | 1-                            | Epulis sarcomatosa redux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15<br>(2<br>c.    | Winter-                                    | 1                           | ang iruonitios senaracio                                                                                                                                                                                                      | -                             | Epulis sarcomatosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Dauer<br>der<br>Krankheit | Operation,<br>Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                                                                                                              | Resultat der Behand- lung                            | Recidive?        | Todesursache, Zeit, Sections- befund       | Bemerkungen                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woch.                     | 23. Juni. Exstirpation mit gleichzeitiger Entfernung der äusseren Lamelle des Proc. alveol. Charpietampon in die Wunde.                                                                                                                                                                        | geheilt.                                             |                  |                                            | M. U.: Sar-<br>koma giganto-<br>cellulare.                                                                         |
|                           | 25. Juni. Resectio maxill. sup. sin. totalis. Schräger Schnitt nach Velpeau. Die starke Blutung wird mit Liq. ferr., Glüheisen und Ligatur. gestillt.                                                                                                                                          | geheilt.                                             | Kein<br>Recidiv. | 12. August 1876<br>an Pneumonie.           | M. U.: Sar-koma giganto-cellular. Bei der Entlassung war das linke, unt. Lid noch gelähmt; das Velum bewegte sich. |
| Woch.                     | 2. Dec. Resectio maxill. sup. dextr. Sitzende Stellung. Bildung des dreieckigen Lappens. Starke parenchymatöse Blutung. Man geht zur hängenden Kopflage über. Die Schleimhaut und das Periost werden vom Alveolarfortsatz abgelöst und dann nach Durchtrennung des Proc. alveolar., arc. zygo- | 31. Dec. geheilt.                                    |                  | Bald nach der<br>Operation gestor-<br>ben. | M.U.: Sarkom                                                                                                       |
| 3                         | mat., Proc. nasal. der Oberkiefer, ein Theil des Siebbeins und ein Theil des Thränenbeins entfernt. Die starke Blutung aus der Art. alveolar. post. steht auf Liq. fer.  22. Nov. Hängender Kopf.                                                                                              | 16. Dec.                                             | Recidiv          | 7. März 1875 an                            | M. U.: Sark.                                                                                                       |
|                           | Resectio maxill. sup. sin. total. nach Bildung eines dreieckigen Lappens. Blutung mittelstark.                                                                                                                                                                                                 | In Heilung. Wunde grösstentheils per primam geheilt. | nach<br>13 Mon.  | Recidiv.                                   | Beim Austritt hatte sie etwas Diplopie, mäss. Schluckbeschwerden und Schmerzen in der Temporalgegend.              |
| rrn F                     | Prof. Rose.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                  | ,                                          |                                                                                                                    |
|                           | 40 711 70 11                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. März<br>1872.<br>geheilt.                         | _                |                                            |                                                                                                                    |
| 1                         | 5. Februar 1869. Resect.                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                    | -                | _                                          |                                                                                                                    |

| Zahl der<br>Fälle | Name,<br>Beruf,<br>Saal- und<br>JournNr.  | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment    | Sitz und Beschaffenheit :<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152 (1)           | L. J.,<br>S. 36,<br>Nr. 18,<br>Schreiner. | 16. April<br>1868.<br>30 J. | Im Nov. 1867 bildete sich, wie Pat. behauptet, von dem beim Rauchen am harten Gaumen immer anliegenden Pfeifenansatz eine Perforation des Palat. dur., die sich nach I Jahr schloss. Wegen Zahnschmerzen in selber Zeit liess er sich alle Zähne ausziehen; es trat Schwellung der linken Wange auf und bildete sich langsam der Tumor aus. |                                  | Die linke Wange angesehwolle Fossa eanina prominirt, der l. kiefer insgesammt aufgetrieben der Mitte des Gaumens ist eine Flaus der etwas Eiter siekert. Die Hälfte d. harten Gaumens ist höbbesonders hinten stark nach ragend, bietet derbe Resistenz; Il darauf vermehrt d. Eiterausflunder Fistel. Der linke Choanend gang durch Tumoren verengt.      |
| 153<br>(2)        | E. B.,<br>S. 32,<br>Nr. 19.<br>Färber.    | 14. April<br>1873.<br>70 J. | Ende Jannar Schmerzen im rechten Auge u. konnte Patadie Lider kaum öffnen. 2 Wochen später trat eine schmerzhafte Anschwellung der linker Wange auf, das linke Nasenloch wurde verstopft, es bildete sich auf d. Anschwellung eine Fistel, aus der eine grosse Menge Schleimeiter spontan uauf Druck abfloss.                               |                                  | l. Oberkiefers ist stark aufgette durch ein. prall elastischen, schillosen Tumor, über welchen die verschieblich ist. Der linke Mangang ist undurchgängig. Auf entleert sich aus der Fistel simig-blutig-eitrige Flüssigkeit. Re Schmerzen im Bulbus; Cortivitis. Der linke harte Gaumetwas nach unten gedrängt undicse Stelle das Gefühl einer len Cyste. |
| 154<br>(3)        |                                           | 14. Aug.<br>1873.<br>62 J.  | Alveolarfortsatz des Oberkie<br>fers eine weiche Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                 | stand.<br>aus<br>einer<br>Epulis | Mittelstarker Körperbau. Die lippe ist durch einen apfelgn von einem vordern Backzahr andern reichende Geschwulst: förmig vorgestülpt. Der harte men ist nach unten vorgewöll Sprache unverständlich. Patrinur flüssige Nahrung genne Puls schwach.                                                                                                        |

## Operationen am Unterkiefer.

A. Wegen Carcinom (6 Fälle).

Altersverhältnisse bei der Aufnahme. Die Geschwülste des Unterkiefers sind im Ganzen seltene Erscheinungen und fallen nach unseren Fällen meistens ins spätere Alter; denn es waren die Patienten 45, 53, 67, 72 und 74 Jahre alt, woraus für je einen dieser fünf verwerthbaren Fälle ein durchschnittliches Alter von 62,2 Jahren resultirt.

Die Altersverhältnisse beim Beginn der Neubildung differiren nur sehr wenig von denen bei der Aufnahme, da die Dauer der Krankheit vor der Operation, wie unten angegeben, sehr kurz war. kome.

| =         | 1 +                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                            |                                                                                               |                     |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| trationen |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resultat der Behand- lung                                                               | Recidive?                                                                  | Todesursache, Zeit, Sectionsbefund                                                            | Bemerkungen         |
|           | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Mon. | 21. April. Resectio maxillatup. sin. total. et dextr. partialis nach Di effenbach. Rechts war der weiche Gaumen und d. Proc. palat. dur. noch afficirt und wurden abgetragen, aus gleichem Grunde der untere Theil des Vomer. Was nicht radical entfernt werden konnte, wurde mit dem Ferr. candens zerstört.  10. Mai. Probepunction in's Antrum Highmori. Es entleert sich gelatinöse Flüssigkeit. Nach Lösung des dreieckigen Lappens zeigt sich die Oberkieferwand vorn ganz defect und wird nun die totale Oberkieferresection, mit Entfernung eines Theils des Nasenbeins und der unteren Orbitalwand gemacht. Die starke Blutung wird mit Liq. ferr., Ligatur. u. Ferr. cand. gestillt.  15. Aug. Partielle Resection beider Oberkiefer u. des Vomer. Starke Blutung aus I. Art. pterygopalat., die mit Liq. ferr. gestillt wird. Häntender Kopf. | April der grösste Theil der Wunde verklebt, werden en englisches Haftapparar 25. Mai ge | bald nach dem Austritt.  die Nähte tfernt und Pflaster als benutzt. heilt. | Gesichtskrebs. Der<br>Rachen war ganz<br>mit Geschwulst-<br>masse vollge-<br>pfropft, so dass | M. U.: Myxo-sarkom. |

Aetiologie. Nur 2 mal wurde von Aetiologie etwas angegeben und da soll einmal das nicht ohne Grund viel beschuldigte Pfeifenrauchen schuld gewesen sein, ein zweites Mal litt Pat. an Caries dent.

Dauer der Erkrankung vor der Aufnahme. Die Dauer der Krankheit vor der Aufnahme betrug bei je einem Patienten 9, 9½, 13 Monate, 2 mal je 2 Monate.

Wir werden aus der später zu beschreibenden Ausdehnung der Operationen ersehen, dass diese Tumoren bei nur kurzem Bestande schon bedeutenden Schaden anzurichten im Stande waren.

Operation. Operirt wurden die Patienten folgendermaassen: Einmal wurde der grösste Theil des Unterkiefers resecirt; ein S. Fischer, Krebskrankheit. andermal wurde nur die vordere Periostwand mit dem Tumor entfernt; ein drittes Mal Resectio mandibulae totalis bis zum Eckzahn mit Entfernung des Mundbodens, der Lymph- und afficirten Speicheldrüsen, ein viertes Mal Abtragung des Proc. alveol. dextr., ein fünftes Mal Resection des rechten Unterkiefers; ein sechstes Mal Resection des Mittelstücks des Unterkiefers bis zu den Anguli und Ecrasement des Mundbodens. Wenn wir noch bemerken, dass einmal der Tumor mit der Zunge verwachsen war und die Art. ling. und subling. unterbunden werden mussten, ein zweites Mal die Geschwulst mit den grossen Halsgefässen verwachsen war und davon abgetrennt werden musste, zugleich die Gland. submaxill. exstirpirt wurde, ein drittes Mal nach Entfernung des Tumors eine Mundbodenbildung nöthig war, so kann man sich eine Idee von der Umfänglichkeit der Erkrankungen machen. Wir müssen also die Unterkiefercarcinome zu den ihres schnellen Wachsthums wegen sehr gefährlichen rechnen, aber auch zu denen, die im Falle einer Operation immer bedeutende Schwierigkeiten setzen.

Mortalität in Folge der Operation. Ein Patient ist an der Ope-

ration gestorben.

Recidive und Heilungsbestand. Die Heilung mit nachfolgendem Recidiv dauerte bei dem einen 4½ Monate, welcher Patient dann nachher an einer Blutung ausserhalb des Spitals aus dem Carcinom starb, beim zweiten 4 Monate, ein dritter lebt noch, nach vor 1 Jahr 7 Monaten vorgenommener Operation und ist gegenwärtig frei von jedem Recidiv.

Der Fall aus der Privatpraxis Prof. Rose's hatte nach 6 Mo-

naten ein inoperables Recidiv.

Operationen

| Zahl der<br>Fälle | Name, Be-<br>ruf,<br>Saal- und<br>JournNr. | Zeit,                           | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment | Sitz und Beschaffenha<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 155<br>(1)        | M. C.,<br>S. 36,<br>Nr. 9,<br>Sträfling.   | 13. Febr.<br>1874.<br>45 Jahre. | Anno 1872 wurde hier ein Carcinom der Unterlippe exstirpirt. Nach 6 Monaten vergrösserte sich eine Lymphdrüse unter dem 1. Unterkiefer, die schmerzlos war u. endl. mit dem Kiefer adh. wurde. Anno 1873 ab und zu Schmerzen in der nun schon grössern Geschwulst; die Zähne wurd. wacklig u. bröckelten ab, die Schmerzen wurden continuirl. u. intensiv., denn je. 2. Juli wieder aufgenommen. |                               | Kräftiger Mann. Das King I. Unterkiefer geschwollen. mor reicht bis zum Kehlkopf hinten bis zum Angulus mann Die Haut darüber an einer Schärent. Der Tumor ist vom knochenhart. Der Boden d. tigen Mundhöhle vorgebuch Schleimhaut mit Ausnahmenteren Seite mit dem Tumor wachsen. |

Drüsenbetheiligung. 5 mal waren afficirt die Submaxillardrüsen,

so dass nur ein Fall frei von Lymphdrüsenerkrankung war.

Nach dem Gesagten halten wir die Unterkiefercarcinome für seltene, wegen ihres schnellen Wachsthums, wegen der Disposition für Drüsenaffectionen, wegen gerne hinzutretender Complicationen in Bezug auf Zunge und Gefässe, wegen ihres rapiden Verlaufes sehr gefährliche, für die Operation schwierige, für die Heilungsdauer ungünstige Affectionen.

# B. Wegen Sarkom (2 Fälle) und Cystosarkom (1 Fall).

Wie überall sind auch hier von den Sarkomen Leute befallen, die in den Jahren noch tief stehen. So haben wir einen Patienten von 26 und einen von 9 Jahren, deren einer die Krankheit bereits 4½ Jahre, der andere nur 4½ Monate hatte, welch' letztere aber ein drittes Recidiv war. Die ersten Operationen wurden auswärts gemacht.

Es wurde beim einen die hintere Partie des linken Unterkiefers entfernt, beim andern wurde der Proc. alveol. im Umfange des

Tumors abgetragen.

Beide Fälle wurden geheilt und lebt der mit der Resection des linken Unterkiefers bereits 41/2 Jahre ohne Recidiv, der andere 2 Jahre 10 Monate ebenfalls ohne Recidiv.

Das Cystosarkom wurde mit der Resection der ganzen Hälfte des Unterkiefers, soweit die Geschwulst ging, behandelt und lebt der damals kaum 7 Jahre alte Patient nun seit 6 Jahren recidivfrei. Die Geschwulst hatte innerhalb 4½ Monaten vor der Operation den Unterkiefer bis zum Ohre eingenommen. Es war das ein zweites Recidiv; die zwei ersten Operationen wurden von anderen Aerzten gemacht.

## nwülsten des Unterkiefers.

#### ) m.

| Operation, Zeit, Art derselben  13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                     |                                                                                          |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Mon. bodencarc. mit Resect. des Unterkiefers u. Entfern. d. Kinnhaut. Senkrechter Schnitt nach unten durch die l. Lippe. Der wird bis zum Angul. mandib. abgelöst. age wird angefädelt u. fixirt. Die Insert. des M. masseter wird oberh. des Angul. Die starke Blut. wird durch Schwämmchen risch gestillt. Es folgt die Auslösung des Tumors von d. Zunge ie Schnitte bis in die Zungensubstanz reichen. Unterbindung d. lingual. u. lingualis. Starke Blutung. Sitzende Stellung.  25. Juli. nach ungefähr 4 Monaten. März 1875 mit zweifelhaftem Recidiv in der Spanweid an Harnbeschwerden.  Vgl. Escher "Ueb. die Exstirpat. des Urethrotomie wegen impermeabler Geheilt | L                                                             | Operation,<br>Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Behand-                                                         | Recidive?                                                           | Zeit,<br>Sections-                                                                       |                                                                                  |
| nach Gonorrhöen.  12. Nov.   Mundbodencarc." S.19. Zürich 1874.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wird bis ge wird hint. de berh. de isch geste Eschnittingual. | terkiefers u. Entfern. d. Kinnhaut. Senkrechter Schnitt nach unten durch die l. Lippe. Der zum Angul. mandib. abgelöst. angefädelt u. fixirt. Die Insertem 2. Backzahn der l. Unterkiefes Angul. Die starke Blut. wird tillt. Es folgt die Auslösung des te bis in die Zungensubstanz rei u. lingualis. Starke Blutung. Starke Brotomie wegen impermeabler | 25. Juli.  des M. ma durchsägt. durch Sch Tumors vo chen. Unter | nach ungefähr 4 Monaten.  asseter wird 2. Durchwämmchen on d. Zunge | März 1875 mit<br>zweifelhaftem<br>Recidiv in der<br>Spanweid an<br>Harn-<br>beschwerden. | Vgl. Escher "Ueb.<br>die Exstirpat. des<br>Mundbodencarc."<br>S.19. Zürich 1874. |

| ahl de<br>Fälle | Name, Berruf, Saal- und Journ Nr.          | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter.      | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment    | Sitz und Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 156 (2)         | M. F.,<br>S. 44,<br>Nr. 46.<br>Taglöhner.  | 22. Nov.<br>1876.                 | Im Juni 1875 entstand auf der linken Unterlippe ein mit einer Kruste bedeckter Defekt. Vorerst ging die Sache langsam weiter, bald aber machte sich rapides Wachsthum geltend; es verbreiterte sich die Infiltration von einem Mundwinkel zum andern, gleichzeitig einhergehend mit ulerösem Zerfall.  Mitte Octbr. entstand unter dem rechten Mundwinkel eine Wucherung, die bald in multiplen Herden in d. nächsten Nähe sich verbreitete. Die Unterkiefergegend schwoll zugleich stark an. | ker<br>Pfei-<br>fenrau-<br>cher. | lippe von einem Geschwür es<br>nommen, das bis zum Kinn re                                                                                                                                                                                         |
| 157 (3)         | St. J.,<br>S. 60,<br>Nr. 35.<br>Schreiner. | 4. Mai<br>1877.<br>53 Jahre.      | Seit vielen Jahren cariöse Zähne. Im letzten Sommer hatte Pat. eine Entzündung des Zahnfleisches am rechten Unterkiefer. Die Zähne wurden locker. Um Neujahr zeigte sich am innern Rand des rechten untern Schneidezahns ein weisses Geschwür, das sich langsam vergrösserte und zu welchem bald ein zweites nebenan kam.                                                                                                                                                                     | dent. Pfei- fcnrau- cher.        | Graciler Körperbau. Zweice<br>stückgrosses, grauweisses Gesc<br>hinter den unteren Schneidezä<br>Ein ähnliches Geschwür an<br>Stelle der fehlenden rechten<br>zähne.                                                                               |
| 158 (4)         | M. H.,<br>S. 32,<br>Nr. 55.<br>Wächter.    | 17. Septbr.<br>1869.<br>67 Jahre. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Seniler Habitus. Das Mitterdes Unterkiefers u. der Bode Mundes ist bedeckt von einer papillärer Wucherungen; d. Ukiefer u. d. Mundboden sindle verdickt anzufühlen.                                                                                |
| 159 (5)         |                                            | 26. Januar<br>1877.<br>72 Jahre.  | Mitte Nov. 1876 trat nach einer leichten Verkält. Schwellung des r. Unterkiefers ein die sich bald nach dem Kinn hin verbreiterte u. Ende Nov ulcerirte. Ab u. zu neuralgische Schmerzen in der Schläfe.  Am 23. Jan. 1875 wurde ein Cancroid der Unterlippe excidirt. Vide Nr. 8 bei den Unterlippengeschwülsten.                                                                                                                                                                            |                                  | Kräftiger Mann. Stirnsche<br>Eine bedeutende Schwellung<br>sreckt sich vom Angulus med<br>dextr. bis zum Kinn, die sich be<br>lig anfühlt u. ulcerirt ist.<br>die Backenschleimhaut u. der<br>veolarfortsatz sind von der<br>tion nicht verschont. |

| -                  | ,                         |                                                                |              |               |                                |                   |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| FRI                | Dauer<br>der<br>Krankheit |                                                                | Resultat     |               | Todesursache,                  |                   |
| 1 E 2 E 2 E 2      | aue<br>ler<br>ler         | Operation,                                                     | der          | D :1:         | 17 1                           | "                 |
| 81<br>6<br>6<br>21 | Le Contraction            | Zeit, Art derselben                                            | Behand-      | Recidive      | ?   Sections-                  | Bemerkungen       |
|                    | <u> </u>                  |                                                                | lung         |               | befund                         |                   |
| a-                 | 1                         | 3. Juni. Das Ganze wir                                         | d 11. Aug.   | Recidiv       | 119 M : 4077                   |                   |
|                    | Monat.                    | labgetragen und der Defeet au                                  | s rehailt    | naeh          | 12. Mai 1877                   | M. U.: Carein.    |
| n                  |                           | beiden Wangen als reehteekig                                   | e            | $4^{1/2}$ Mon | tung ang dom                   | Gegen die Narben- |
| ¥8.                |                           | Lappen ersetzt.                                                |              | -             |                                | ein keilförmiges  |
|                    |                           |                                                                |              |               | linken unteren                 | Korkstück zwi-    |
|                    |                           |                                                                |              |               | Halsseite.Kein                 | sehen die Zähne   |
|                    |                           |                                                                |              |               | loeal. Recidiv.                | genommen.         |
|                    |                           |                                                                |              |               |                                |                   |
|                    |                           |                                                                |              |               |                                |                   |
|                    | 4                         |                                                                |              |               | ,                              |                   |
|                    | Mon.                      | 7. Dee. Vorerst wird der                                       | 12. Dee.     |               |                                |                   |
|                    | nion.                     | Knoten unter dem Mundwin-<br>kel entfernt; nun folgt ein       | 1 /          |               |                                | -                 |
|                    |                           | Sehnitt von einem Angulus                                      | intent.      |               |                                |                   |
| bu                 | nae zui                   | m andern und müssen nun die                                    | Tumaman      | om Mand       |                                |                   |
| u                  | nu den                    | Laisgelassen. Zugleich mit de                                  | m mit ihn    | 2 1           |                                |                   |
| -                  | OI TODO                   | 408 Unverkleters entrernt wo                                   | rdon la m    | ~~~           |                                |                   |
| e.                 | nuernu                    | · beide ameirten Submaxillare                                  | drüsen Dia   | Wunden        |                                |                   |
|                    | 9                         | werden durch Nähte vereinigt.                                  | 94 75 :      |               |                                |                   |
|                    |                           | 18. Mai. Umsehneidung bis<br>auf den Knoehen u. Abtren-        | In Hei-      |               | Pat. lebt noch.                | M. U.:            |
|                    |                           | nung d. Alveolen mit Meissel                                   | lung         |               | 2 neben der                    | Careinom.         |
|                    |                           | u. Hammer. Blutung gestillt                                    | rung.        |               | Wunde aufge-                   |                   |
|                    |                           | durch das Ferr. eand.                                          |              |               | tretene kleine<br>Gesehwürehen |                   |
|                    |                           |                                                                |              |               | wurden aus-                    |                   |
|                    |                           |                                                                |              |               | wärts exeidirt                 |                   |
|                    |                           |                                                                |              |               | u. eauterisirt.                |                   |
|                    |                           |                                                                |              |               |                                |                   |
|                    |                           |                                                                |              |               |                                |                   |
| 1                  |                           |                                                                |              |               |                                | •                 |
| . W                | 8<br>Voch.                | 25. Septbr. Resectio mandi-                                    | Die Hei-     |               | _                              | M. U.:            |
|                    |                           | oulae u. Ecrasement des Mund-                                  | lung ver-  _ | 3             |                                | Care. epithel.    |
|                    | n                         | podens. Die Blutung d. Art. I<br>nandibul. wird mit dem Glüh-  | sere Wunde   | s, die äus-   |                                | 1                 |
|                    | e                         | asen gestillt. Vom Unterkie-li                                 | mam geheilt  | Zwoi So       |                                |                   |
|                    | [1]                       | er wurde also das ganzeld                                      | mester and d | on Stiim      |                                |                   |
|                    | 11                        | artierstuck bis zu den auf-h                                   | ofen des Un  | terkiefers    |                                |                   |
|                    | S                         | reigenden Aesten entfernt.                                     | werden entfe | rnt.          |                                | •                 |
|                    |                           | <u> 2</u>                                                      | 25. Nov. G   | eheilt.       |                                |                   |
|                    | -2                        | 3. Febr. Sitzende Stellung.                                    | 8 Fohn       |               |                                |                   |
| I                  | Ion. E                    | intiernung der reehten Hälftel                                 | Nachblu-     |               | 7. Febr. Col-                  | M. U.:            |
|                    | a                         | es Unterkiefers, sammt den                                     | tuno         | Ö             | aps. Lungen-<br>dem. Deeubi-   | Careinom.         |
|                    | e                         | aremomatös entarteten Drü-                                     | 13. Febr     | 0             | tus an der                     |                   |
|                    | Se                        | en und nachheriger Mund-K                                      | Keine nri-   | S             | chulter. Star-                 |                   |
|                    | 1;                        | odenbildung. Die Art. carotis m                                | na intent.   | l             | xes Atherom                    |                   |
|                    | ST                        | egt 1 ½ Zoll bloss. Die Gland. Pabling. et submaxill. werden n | at. kann     |               | der Carotis.                   |                   |
|                    | er                        | otfernt. Bildung des Mund-so                                   | shlucken     |               |                                |                   |
|                    | 100                       | odens durch Vereinigung der                                    | midoken.     |               |                                |                   |
| _                  | lat                       | gelösten Unterkieferschleim-                                   |              |               |                                |                   |
| t                  | derjen                    | ligen der Baeke und Vernäh                                     | nung der     |               |                                |                   |
| a                  | ut aer                    | Zungenunterfläche mit derjen<br>erhütung der Zungenretraction  | nigen der    |               |                                | 9                 |
|                    | 241                       | dei Zungenretraetio                                            | 11.          |               |                                |                   |

# Ein Fall aus der Pri

| Zahl der<br>Fälle  | Name, Berruf, Saal- und Journ Nr. | Zeit,         | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                    | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment | Sitz und Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                             |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160<br>(1)<br>o.b. | Hr. R.<br>Schwyz.                 | 74 Jahre alt. |                                                                                      | _                             | Angebliche "Nekrose des U<br>kiefers", in Wahrheit aber C<br>nom desselben mit spont. Fra |
|                    |                                   |               |                                                                                      |                               |                                                                                           |
|                    |                                   |               | 4. Febr. 1875 wurde Herr<br>Prof. Rose zu einem inope-<br>rablen Recidiv consultirt. |                               |                                                                                           |

## В. \$

| 161 (1)    | R. J.,<br>S. 71,<br>Nr. 53.<br>Schüler. | 7 Jahre. i                     | Vor 2 Jahren nahm d. Pro- less seinen Anfang und wurde in selbem Jahr ein Tumor von Nussgrösse excidirt; eine zweite Exstirpation eines kindsfaust- grossen Tumors als Recidiv erfolgte bald darauf, welcher ein zweites Recidiv auf dem Fusse nachfolgte. (Die Ope- cationen wurden anderorts ge- macht.)                                     |                                     | Vom Kinn bis zum Ohrharte, mit dem Unterkiefer sie wegende, auf demselben aber verschiebbare Geschwulst.                                                                                |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 162<br>(2) | Ae. M.,<br>S. 31,<br>Nr. 24.<br>Magd.   | 26 Jahre.                      | Vor 5 Jahren Extraction eines cariösen Zahns und ½ Jahr darauf an Stelle desselben eine weiche, constant wachsende Geschwulst, die nach ¾ Jahren excidirt wurde, nach ½ Jahr aber wieder recidivirte. Es folgten zu den auswärts gemachten Exstirpationen schnell ein zweites undrittes Récidiv, die immer vom nämlichen Arzte operirt wurden. | dent.                               | Stark gebaut. Im linken U kiefer, auf demselben fest sitzend, zwischen 1. und 4. zahn, eine wallnussgrosse, schlose, etwas harte Geschwulst, Oberfläche rauh und an einer ulcerirt ist. |
| 163<br>(3) |                                         | 18. Febr.<br>1876.<br>8 Jahre. | Vergangenen Herbst wuchs<br>unter einem cariösen Zahne<br>eine kleine schmerzlose Ge-<br>schwulst, worauf der Zahn<br>wacklig wurde u. leicht ent-<br>fernt werden konnte.                                                                                                                                                                     | Mutter<br>litt an<br>einer<br>glei- | Gut genährt. Neben dem ten Eckzahn eine derbe, und liche, mit dem Kiefer verwad Geschwulst.                                                                                             |

# is des Herrn Prof. Rose.

|           | 4                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                         |                                      |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|           | Dauer<br>der<br>Krankheit                                                     | Operation,<br>Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resultat der Behand- lung                                                                                    | Recidive?                                                                                               | Todesursache, Zeit, Sections- befund | Bemerkungen |
| hen, n fe | Mundbelrüsen, so das in der musste. rs und sernt wurdernt wurdernt ver , noch | 26. Aug. 1874. Resectio total. mandibul. vom Gelenk bis zum lezahn mit Entfernung des afodens, der Speicheldrüsen und die sich bis in die Zunge auss die Art. ling. bei der Opezunge selbst unterbunden Winkelschnitt längs des Unsenkrecht vom Mundboden abeen, von denen 15 am 27., 7 am arden. 3 Tampons. 3 Unzen braucht. Stuhlgang schwarz am 26. — Die 8 Ligaturen —7. September ab. | tentione geheilt, tr monia hy 28. Sept. Gassen. I 4 Tage About 39° Temp., s los, bis am die Pneumodie den 6. | otz Pneu- postatica. The heilt ent- Die ersten ends 38— onst fieber- 5. Septbr. nie eintrat, u. 7. Mor- |                                      |             |

| 111 4 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |            |                                 |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|
|       | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Mon. | 14. Dec. Ein Schnitt in der<br>Tumor entleert 2 Cysten, ohne<br>dass der Tumor einsinkt. E<br>wird nun die Geschwulst samm<br>dem Unterkiefer, soweit affi-<br>cirt, entfernt.                                                                              | In Hei-<br>lung.                                | Kein<br>Recidiv. | Lebt noch. | M. U.: Cysto-sarkom.            |
|       |                                       | 4. Juni. Resectio mandibul. Sitzende Stellung. Längsschnitt vom Masseter her. Die Resection wird subperiostal gemacht u. wird vorn an den linken Backzähnen durchsägt und der linke Theil exarticulirt. Endlich folgt die Ablösung des Tumors von d. Wange. | geheilt.<br>Grössten-<br>theils pri-<br>ma int. | Kein<br>Recidiv. | Lebt noch. | M. U.: Sarkom.                  |
|       | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Mon. | 22. Febr. Der Tumor wird<br>mit starkem Messer umschnit-<br>ten u. vom Kiefer abgemeisselt.                                                                                                                                                                 | 10. März<br>geheilt.                            | Kein<br>Recidiv. |            | M. U.: Riesenzel-<br>lensarkom. |

### Operationen an den Mundlippen.

23 Unterlippencarcinome, 1 Oberlippencarcinom (24 Fälle). (23 Männer, 1 Weib.)

Verhältniss zwischen Ober- und Unterlippencarcinom. Schon diese Ueberschriftzahlen springen in die Augen. Vorerst fällt auf die geringe Zahl der Oberlippencarcinome im Vergleich zu denjenigen der Unterlippe. Dieses Verhältniss wird, wie mir scheint, allerorts getroffen, sonst könnte nicht anderorts geschrieben stehen, Oberlippencarcinome gehören zu Raritäten in der chirurg. Praxis, ja sogar behauptet werden, Oberlippencarcinome kommen überhaupt nicht vor. Ich wiederhole hier ausdrücklich, dass unser Oberlippencarcinom im pathol. anat. Institut des Herrn Prof. Eberth untersucht und als Carcinom befunden worden ist.

Verhältniss der Erkrankung bei Männern und Frauen. Auffallend ist ferner die starke Betheiligung der Männer an dieser Erkrankungsart, was, wie wir sehen werden, in der Aetiologie der Lippencarcinome ihren Grund hat.

Altersverhältnisse bei der Aufnahme. Das Alter der Patienten bei der Aufnahme schwankt zwischen dem 35. und 81. Lebensjahr. In Abschnitte von 5 Jahren getheilt kommen auf:

| 35—40 Jahre 2 Fälle 40—45 " 1 Fall 45—50 " 2 Fälle 50—55 " 2 " 55—60 " 1 Fall 60—65 " 5 Fälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-7</b> 0  | n    | • | • | • | • | • | 5             | 17    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|---|---|---|---|---------------|-------|--|
| 40-45       "       .       .       .       1 Fall         45-50       "       .       .       .       2 Fall         50-55       "       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . | $-70 \\ -75$ | n    | • | • | • | • | • | $\frac{5}{2}$ | 17    |  |
| 40-45       "       .       .       .       .       1 Fall         45-50       "       .       .       .       .       2 Fall         50-55       "       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . | <b>-7</b> 0  |      | • | • | • |   |   | 5             | 17    |  |
| 40-45 , 1 Fall<br>45-50 , 2 Fälle<br>50-55 , 2 ,<br>55-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -65          | n    | • | • | ٠ | • | • | 5             | Fälle |  |
| 40-45 , 1 Fall<br>45-50 , 2 Fälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | n    | • | • | • | • | • | _             |       |  |
| 40-45 , 1 Fall<br>45-50 , 2 Fälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 77   | • | • | • | • | • |               |       |  |
| 40-45 " 1 Fall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 77   | ٠ | • | • | • | • |               |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 22   | • | • | • | • | • | 1             |       |  |
| 97 40 Talana 9 INSU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | ahre | • | • | • | • | • | 2             | Fälle |  |

Man ersieht hieraus, dass erst jenseits der 60 er Jahre das Lippencarcinom an Häufigkeit zunimmt, dass aber auch im frühen Mannesalter dasselbe vorkommen kann. Auch wenn man die Durchschnittszahl der Jahre auf einen Patienten berechnet, findet man 61 Jahre, was mit der Scala stimmt.

Altersverhältnisse beim Beginn des Carcinoms. Die Patienten hatten damals ein Alter von 37, 47, 49, 48½, 57, 58½, 52½, 52⅓, 58, 60¾, 62½, 64⅙, 65⅓, 67⅙, 67⅙, 68¾, 71, 64, 70, 70⅓, 74⅙, 78 und 80¼ Jahren, woraus sich für jeden der 20 Patienten ein durchschnittliches Alter von 62,1 Jahren berechnen lässt. Dass diese Zahl höher ausfällt, wie die bei der Aufnahme ist wegen des Privatfalls

von 35 Jahren, der hier nicht in Rechnung gezogen werden konnte, da die Dauer der Krankheit vor der Operation nicht mehr bekannt ist.

Aetiologische Momente. In ätiologischer Beziehung spielt, nach schon ältern Angaben, das Rauchen eine unzweifelhaft begünstigende

Rolle für Carcinombildung der Mundlippen.

In 13 Fällen sind von den Patienten ätiologische Momente angegeben worden, worunter neun exquisite Raucher figuriren; die meisten waren Pfeisenraucher, die nicht nur sehr grosse Quantitäten täglich verraucht, sondern von einer Qualität Tabak (25-30 Centims das Pfund), die in Folge ihrer scharfätzenden Bestandtheile nur ungünstig einwirken musste. Wir haben also 40 Proc. Raucher zu verzeichnen, eine immerhin für obige Behauptung sprechende Thatsache. Zerbrochene Pfeifenstücke spielen, wie von anderer Seite behauptet, in keinem unserer Fälle mit. Stellt man sich die Wirkung durch Druck des Pfeisenmundstückes, oder durch die ätzenden Eigenschaften des Tabaksaftes und Rauches vor, so stimmt es mit den Annahmen über die prädisponirenden Momente der Begünstigung der Carcinomentwicklung, wie wir sie uns vorzustellen jetzt so die Gewohnheit haben. Ob auf den mechanischen Druck und durch diesen hervorgerufene chronische Entzündung mehr zu geben ist, als auf die durch den ätzenden Tabaksaft hervorgerufenen Schrunden und Arrosionen an der Lippe, wie das jeder Raucher selbst weiss oder ob gar die im Tabakrauch nachgewiesene Carbolsäure das Corpus delicti ist, das kann kaum entschieden werden. An den zwei ersten ist jedenfalls festzuhalten. Dass Narben der Lippe, wie anderorts, begünstigend für Carcinom sind, ist schon früher erörtert; auch in unseren Fällen ist eine Erkrankung von einer solchen ausgegangen.

Heredität. Heredität ist 1 mal constatirt, aufgesprungene Lippen 2 mal. Es weiss Jedermann, um an dieses Letztere noch etwas anzuknüpfen, dass Landarbeiter, Maurer, Holzarbeiter, überhaupt Leute, die viel oder immer im Freien arbeiten müssen, sehr gern durch die Winde und verschiedene Witterungen aufgesprungene Lippen bekommen; wird damit noch das Rauchen verbunden, wie es gewöhnlich der Fall ist, so sind da, wie ich denke, Ursachen etwas tiefer gehender Entzündungen wohl einzusehen. Auch unter unseren Fällen sind 19 Patienten Leute, deren Beruf es mit sich bringt im Freien

zu arbeiten, meistens Landarbeiter.

Allgemeinzustand der Kranken bei der Aufnahme. Der Allgemeinzustand scheint bei den Erkrankten durch das Carcinom selbst nicht bedeutend alterirt gewesen zu sein: waren sie abgemagert, so brachte wohl das gewöhnlich hohe Alter es mit sich wie unsere

acht Fälle zeigen, bei denen die Abmagerung constatirt wurde und die mit Ausnahme eines 59 jährigen Pat. alle über 60 Jahre zählten.

Lymphdrüsenbetheiligung. Unter allen 22 Fällen waren nur 5 mal Drüsen mit angeschwollen, was im Verhältniss zu den Mammacarcinomen sehr auffallend ist. Nur einmal wurde eine Inframaxillardrüsenexstirpation 14 Tage nach der Keilexcision vorgenommen, die anderen 4 Fälle wurden intakt gelassen; 1 Fall recidivirte dann in der Gegend der Drüse, die anderen drei, 2 Inframaxillardrüsen und eine Nackendrüse haben sich nachher nicht weiter entwickelt, — sind nie carcinomatös geworden. Es muss sich also auch hier 3 mal um blosse idiopathische Drüsenentzündung gehandelt haben. Es bleiben somit noch 2 Fälle (9 Proc.), bei denen die Drüsen wirklich in ernste Mitleidenschaft gezogen waren.

Dauer der Erkrankung vor der Aufnahme. Die Krankheit hatte bei den Pat. bei der Aufnahme die verschiedenste Zeit schon gedauert, bei einem Fall kaum 4 Wochen, bei zweien 5 Wochen, bei einem 3½ Monate, bei zweien 4 Monate, bei zweien 12 Monate, bei einem 5 Monate, bei zweien 8 Monate, bei dreien 6 Monate, dann bei je einem 7, 8½, 9, 24, 36, 48 Monate, so dass wir durchschnittlich auf einen Pat. 10,3 Monate berechnen können.

Ulcerationen. 19 Geschwülste (86 Proc.) waren schon ulcerirt, welches wohl der Zartheit der Lippe, als den leicht und oft dort eintreffenden Insulten, als auch vielleicht einem specifischen, schnellen Wachsthum der Lippencarcinome zuzuschreiben ist.

Berechtigung der Operation. Ueber Zweckmässigkeit oder Unzweckmässigkeit der Operation kann hier noch weniger, wie anderorts, ernstlich geredet werden, da erstens das Feld zur Operation sehr günstig ist, Complicationen in Form von Drüsencarcinomen sehr selten sind, wie wir sehen werden die Erfolge ausnehmend günstige sind und endlich schon aus cosmetischen Gründen von vielen Pat. die Operation zeitig gefordert wird.

Operation. Die Operation wurde in 18 Fällen in Form des Keilschnitts, in 2 Fällen als Ovalschnitt, in zwei anderen als Keilschnitt mit nachfolgender Stomatoplastik und in weiteren 2 Fällen nach der Richter-Stromeyer'schen Methode der Abschälung vorgenommen. Die Vereinigung der Wunden sammt der Blutstillung geschah in 9 Fällen mit Carlsbader Nadeln und zwischenliegenden einfachen Suturen, bei den anderen 13 durch tiefe einfache Suturen.

Mortalität in Folge der Operation. Die Mortalität nach der Operation war Null.

Bestand der Heilung. Der durchschnittliche radicale Heilungsbestand beträgt 44,5 Monate. Da es von Interesse ist, den Bestand der Heilung der Fälle speciell zu vernehmen, so wollen wir von 13 in dieser Richtung uns näher bekannten Fällen die fraglichen Zeiten mittheilen:

|   |       |   |   |   |   |   | Bes | tand de   | r Heilung. |
|---|-------|---|---|---|---|---|-----|-----------|------------|
| 2 | Fälle | • | • | • |   | • |     | 2 N       | Ionate     |
| 1 | Fall  | • | • | • | • | • |     | 6         | n          |
| 3 | Fälle | • | • | • | • |   |     | 1         | Jahr       |
| 1 | Fall  | • | • | • | • |   |     | $2^{1/2}$ | 77         |
| 2 | Fälle | • | • | • | • | • | •   | 3         | ,,<br>,,   |
| 1 | Fall  | • | • | • | • | • |     | 4         | "          |
| 1 | 77    | • | • |   | • | • | •   | 8         | 77         |
| 1 | 27    | • | • |   |   |   |     | 10        | "          |
| 1 | 17    | • | • | • |   | • |     | $3^{1/4}$ | ,,<br>17   |
| 1 | 22    | • | • | • | • | • |     | 11        | 77         |

Recidive. Wir haben von 14 Fällen Nachricht erhalten und sind Recidive 6 (42,8 Proc.) aufgetreten und zwar 3 mal am Unterkiefer, 1 mal am Mund und am Kinn, von den anderen wurde der Ort nicht angegeben. Die Recidive traten auf:

| In | einem | Fall | nach | wenig | Wochen |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 77 | n     | 77   | 77   | 6     | n      |
| 27 | n     | n    | 22   | 1     | Monat  |

Von den andern 3 Fällen war die Zeit des Auftretens des Recidivs nicht erhältlich.

Radicalheilung bis jetzt. Radical geheilt bis jetzt sind 7 Fälle:

| 1 | Fall | • | • | • |   | • |   | 1 Jahr              |    |
|---|------|---|---|---|---|---|---|---------------------|----|
| 1 | 77   |   | • | • | • | • | • | $2^{1/2}$ Jahre     |    |
| 2 | 77   | • | • | • | • |   | • | 3                   |    |
| 1 | 77   | • | • | • | • | • | • | $\frac{3^{1}}{4}$ , |    |
| 1 | n    | • | • | • | • | • | • | 10 ,                |    |
| I | 77   | • | • | • | • | • | • | 11                  | 92 |

Es sind das schöne Beweise zur Annahme dauernder Radicalheilung der Krebse.

Configuration der Neubildung. Betreff der Erkrankungsart sind in 11 Fällen abgrenzbare Verhärtungen der Lippe, in 9 Fällen waren es diffuse Infiltrationen.

Art der Entstehung. Es hatten die Pat. an der Lippe in 3 Fällen ein Bläschen, in 4 Fällen eine Kruste, in 2 Fällen eine Excoriation, in 2 Fällen einen Riss, in 1 Fall eine kleine Oeffnung entstehen sehen,

das Bläschen brach auf, die Kruste wurde abgekratzt, die Excoriation heilte nicht, es entstand an der betreffenden Stelle eine harte infiltrirte Stelle, das Carcinom hatte sich entwickelt.

Ort der Erkrankung. In 4 Fällen (20 Proc.) trat das Carcinom auf der rechten Lippenhälfte auf, in 7 Fällen (35 Proc.) trat das Carcinom auf der linken Lippenhälfte auf, in 4 Fällen (20 Proc.) trat

# Operationen wegen

C

|                   |                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                               | Ca                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahl der<br>Fälle | Name, Be-<br>ruf,<br>Saal- und<br>JournNr.      | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter.     | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                        | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment | Sitz und Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                       |
| 164 (1)           | G. C.,<br>S. 28,<br>Nr. 11.                     | 24. Januar<br>1868.<br>50 Jahre. |                                                                                                                                                                                                                          | sprun-<br>gene                | tern Lippe eine haselnussgross<br>glatter Oberfläche verschene,                                                                                                                                                     |
| 165 (2)           | W. H.,<br>S28,<br>Nr. 47,<br>Land-<br>wirth.    | 16. Juli<br>1869.<br>63 Jahre.   | Im Januar dieses Jahres entstand plötzl. eine kleine Oeffnung an der Unterlippe, aus der etwas Eiter sieh entleerte. Die Umgebung infiltrirte sieh langsam.                                                              | cher.                         | Abgemagert. In der Mitt<br>Unterlippe sieht man eine ule<br>Geschwulst mit aufgeworfenen<br>dern. Der Uleusgrund ist m<br>big, höckrig. Das Ganze ist<br>gross.                                                     |
| 166 (3)           | Th. G.,<br>S. 32,<br>Nr. 33.<br>Maurer.         |                                  | Anfangs Mai entstand an d. Stelle, wo Pat. seine Pfeife trug, ein Bläsehen, das er mit seinem Messer öffnete, worauf sich wenig Serum entleerte. Es bildete sich nun in jener Gegend ein Knoten, d. rasch                | ker<br>Rau-<br>cher.          | In der linken Unterlippe<br>man einen harten, oberflächt<br>Knoten, der bei der Untersut<br>aufbricht.                                                                                                              |
| 167<br>(4)        | Krebser,<br>S. 9,<br>Nr. 17.<br>Land-<br>wirth. | 29. Nov.<br>1872.<br>61 Jahre.   | an Grösse zunahm.<br>Schon seit 3 Jahren hat Pat.<br>eine Verdickung an d. rechten                                                                                                                                       |                               | Mageres Individuum. Von<br>Mitte der Unterlippe bis zumn<br>ten Kinnwinkel u. nach unt<br>zur Mitte des Kinns eine kna<br>harte Geschwulst, auf d. sieh<br>trichterförmige Einziehungen<br>gen. Auf Druck entleeren |
| 168 (5)           | M. C.,<br>S. 60,<br>Nr. 20.<br>Sträfling.       | 7. Juni<br>1872.<br>43 Jahre.    |                                                                                                                                                                                                                          |                               | Cancroidzapfen.<br>In der Mitte der Unterlippe<br>man eine höckrige, mässig harte<br>bildung.                                                                                                                       |
| 169<br>(6)        | V. S.,<br>S. 36,<br>Nr. 34.<br>Müller.          |                                  | Vor 7 Jahren entstand an der r. Unterlippe ein Knötchen, das Pat. oft abkratzte. Erst vor ½ Jahr bildete sich an selber Stelle wo das Knötchen sass, ein harter Tumor, der constant an Grösse zunahm und meist mit einer | cher.                         | An der rechten Unterlippe<br>Knoten von harter Consistend<br>deckt mit einer sehwarzen K                                                                                                                            |

schwarzen Kruste bedeckt war.

das Carcinom in der Mitte der Lippe auf, in 5 Fällen (25 Proc.)

war die ganze Unterlippe angegriffen.

Auf der linken Unterlippenhälfte wird gewöhnlich die Pfeife geführt, da sie bei rechtshändigen Arbeitern auf der rechten Seite geniren würde, daher wohl die grösste Quote auf die linke Seite zu fallen kommt.

## rülsten der Mundlippe.

| Dauer<br>der<br>Krankheit |                                                                                                              | Resultat der Behand- lung | Recidive?                                                   | Todesursache, Zeit, Sections- befund | Bemerkungen      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| l Jahr                    | 27. Jan. Exstirpation durch<br>einen ovalen Schnitt und Ver-<br>einigung der Schleimhaut mit<br>der äussern. | geheilt.                  | Kein<br>Recidiv.                                            | Lebt noch.                           | M. U.: Cancroid. |
| 6<br>Mon.                 | 20. Juli. Keilexcision und<br>Vereinigung mit 2 Carlsbader<br>Nadeln und 3 gewöhnlichen<br>Suturen.          | geheilt.                  | Recidiv<br>nach eini-<br>gen Woch.<br>nach dem<br>Austritt. | 30. Oct. 1871.                       | M. U.: Cançroid. |
| 4<br>Mon.                 | 30. Aug. Keilexcision und<br>Vereinigung durch Carlsba-<br>der Nadeln.                                       | 11. Sept. geheilt.        |                                                             |                                      | M. U.: Cancroid. |
| 3                         | 2. Dec. Exstirpation und                                                                                     | 26. Dec.                  |                                                             |                                      |                  |
| Jahre.                    | Vereinigung d. Wunden durch<br>6 Suturen. Starke Blutung.                                                    | geheilt.                  |                                                             |                                      | M. U.: Carcinom. |
| _                         | 7. Mai. Exstirpation. Blu-                                                                                   | 29. Juni                  | Reeidiv                                                     |                                      | M. U.: Carcinom. |
|                           | tung durch die Naht gestillt.                                                                                |                           | nach 1/2 J.                                                 | efer (s. Fall 1                      |                  |
| 1/2<br>Jahr.              | 1. Juni. Keilexcision.                                                                                       | 17. Juni geheilt.         | Kein<br>Recidiv.                                            | Lebt noch.                           | M. U.: Cancroid. |
|                           |                                                                                                              |                           |                                                             |                                      |                  |
| 1                         | 1                                                                                                            |                           |                                                             |                                      |                  |

| thl de<br>Fälle | Name, Be-<br>ruf,<br>Saal- und<br>Journ Nr.     | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter.                         | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment | Sitz und Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170 (7)         | B. H.,<br>S. 44,<br>Nr. 82.<br>Land-<br>wirth.  | 68 Jahre.                                            | Anfangs Sommer entstand<br>am rechten Mundwinkel ein<br>kleines Geschwür? Ein ähn-<br>liches hatte Pat. an gleicher<br>Stelle vor 20 Jahren, das er<br>sich herausschneiden liess.                                                                                                                                                                                                          | Rau-<br>cher.                 | Kräftiger Mann. An der re<br>Unterlippe sitzt einnussgrossez<br>ter, ulcerirter Tumor.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171 (8)         | G. K.,<br>S. 60,<br>Nr. 6.<br>Zimmer-<br>mann.  |                                                      | Vor 10 Jahren schnitt sich Pat. beim Rasiren in die Unterlippe, was lange nicht zuheilte und endlich eine sichtbare Narbe bildete. Letzten Herbst begann die Narbenstelle sich zu verdicken.                                                                                                                                                                                                |                               | Seniler Habitus. Auf der Unterlippe fühlt man einen gelmässig gebildeten, harten Ti                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 172 (9)         | E. H.,<br>S. 44,<br>Nr. 13.<br>Taglöhner.       | 3. Mai<br>1876.<br>71 Jahre.                         | Vor 9 Jahren verletzte sich Pat. in der Gegend des linken Mundwinkels. An d. gleichen Stelle schnitt er sich später beim Rasiren, welche Wunde sich nie wieder schloss; es entstand daraus ein Geschwür, das auf die Unterlippe überging und nach allen Richtungen sich vergrösserte. Vor 3 Jahren wurde er anderorts deswegen operirt, worauf im letzten Herbst das locale Recidiveintrat. | ker<br>Rau-<br>cher.          | Abgemagert. An der linken terlippe sieht man ein mit Klaubedecktes Geschwür, dessen bung infiltrirt ist. An Stell Narbe ausserhalb des linken winkels ein zweites, ähnliches                                                                                                                                                                                |
| 173<br>(10)     | J. B.,<br>S. 71,<br>Nr. 42.<br>Fuhr-<br>knecht. | 10. Nov.<br>1876.<br>53 Jahre.<br>5. Januar<br>1877. | dunkelblaue, erhabene Stelle,<br>die oft etwas abgekratzt wurde.<br>Das Wachsthum war so rapid,<br>dass Anfangs August bereits die<br>ganze Unterlippe afficirt war.                                                                                                                                                                                                                        | ker<br>Rau-<br>cher.          | Kräftiger Mann. Au der lippe ein bläulichrother, hart mor von 6 Cm. Länge und Breite. Die Lippe sieht wetropionirt aus. Der ganze ist umfangreich ulcerirt. Azu Schmerzen. Es lassen sier croidpfröpfe ausdrücken.  Zwischen der Mitte der lippe und dem linken Mundle 2 Ulcera mit wallartigen Räs Die umgebende Haut ist inn Am Unterkiefer 2 harte Known |
| 174             |                                                 | 9. März<br>1877.<br>75 Jahre.                        | Im August vorigen Jahres<br>bildete sich an d. linken Unter-<br>lippe eine erbsengrosse, derbe<br>Stelle, die bald ulcerirte.                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | Mageres Individuum. Did<br>Unterlippe ist verdickt, derli<br>fühlen und zeigt an Stelle di<br>penroths eine tiefe Geschwürz<br>Presst man, so erscheinen Caa                                                                                                                                                                                                |
| 175             |                                                 | 3. Nov.<br>1877.<br>59 Jahre.                        | Seit Mai besteht an d. lin-<br>ken Unterlippe ein rother, derb<br>anzufühlender Fleck; die ganze<br>Lippe ist etwas geschwollen.                                                                                                                                                                                                                                                            | cher.                         | zapfen. Abgemagert. An der linkerterlippe ein 4 Cm. langes, schages Geschwür, mit höckrigemennt und harten, infiltrirten Rämmen.                                                                                                                                                                                                                            |

| 60- |           | 1 8                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                |                                            |                                                         |
|-----|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     | trationen | Dauer der<br>Krankheit                | Operation, Zeit, Art<br>derselben                                                                                                                                                                                         | Resultat der Behand- lung                                 | Recidive                                                       | Todesursache.<br>Zeit, Sections-<br>befund |                                                         |
|     |           | 4 Mo<br>nate.                         | Vereinigung der Wunde mit<br>Carlsbader Nadeln u. gewöhn-<br>lichen Suturen.                                                                                                                                              | geheilt.                                                  | Kein<br>Recidiv.                                               | Lebt noch.                                 | M. U.: Cancroid.                                        |
| 97  | e.        | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Mon. | Nadeln und gewöhnl. Suturen.                                                                                                                                                                                              | geneiit.                                                  | unter-<br>kiefer (s.<br>Fall 5 Un-<br>terkiefer-<br>carcinom). | im Spital an<br>Collaps.                   | M. U.: Cancroid.                                        |
|     |           | 7 Monate.                             | 15. Mai. Keilexcision an d. Unterlippe, dann Spaltung d. Oberlippe, Circumcision des kranken Gewebes an d. Wange, worauf die Stomatoplastik mit einem in der rechten Wange umschnittenen Lappen gemacht wird. 24 Suturen. | 19. Mai<br>werden alle<br>Suturen<br>entfernt.<br>2. Juni | Mund und                                                       | Lebt noch.                                 | M. U.: Carcinom.  Die Sprache ist unwesentlich gestört. |
|     |           | 8 Monate.                             | 21. Nov. Entfernung des<br>Tumors nach der Richter-<br>Stromeyer'schen Methode der<br>Ausschälung. 12 Suturen ver-<br>einigen die Wunde u. stillen<br>die Blutung.                                                        | m mennua.                                                 | Erstes Recidiv nach                                            | August 1877<br>an Recidiv.                 | M. U.: Carcinom                                         |
|     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                           | 8. Juni<br>Entlassen<br>mit<br>Recidiv.                   | Zweites Recidiv noch im Spital.                                |                                            |                                                         |
|     | 6         | Mon.                                  | 12. März. Keilexcision.                                                                                                                                                                                                   | 29. März geheilt per primam.                              | _                                                              | N                                          | M. U.: Cancroid.                                        |
|     | 5         | Mon.                                  | 6. Nov. Keilexcision. Tiefe<br>Nähte stillen die Blutung.                                                                                                                                                                 | 20. Nov. per primam geheilt.                              | Kein<br>Recidiv.                                               | Lebt noch.                                 | I. U.: Cancroid.                                        |

| 24                | Name, Be-                               | A Cra a h ma a | Poginn                          | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment | Sitz und Beschaffenheit                  |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Zahl der<br>Fälle | ruf,                                    | Aufnahme,      | Beginn und Weiterentwicklung    | iol<br>she<br>ne              | der Geschwulst                           |
| h]                | Saal- und                               | Zeit,          | und Weiterentwicklung           | eti<br>isc<br>[or             | bei der Aufnahme                         |
| Za                | JournNr.                                | Alter.         | der Geschwulst                  | Zúd Þ                         | ber der Aumanne                          |
|                   |                                         |                |                                 |                               | C 11 1 1 D: 1: 1                         |
| 176               | J. K.,                                  | 12. August     | Vor 4 Jahren bildete sich       |                               | Seniles Aussehen. Die links              |
| (13)              | S. 71,                                  | 1870.          | in der Mitte der Unterlippe     |                               | terlippe ist bis über die Mitte-         |
|                   | Nr. 28.                                 | 61 Jahre.      | einc kleine Excoriation, die    |                               | rig, gewulstet, ulcerirt.                |
|                   | Land-                                   |                | trotz Lapisätzungen an Umfang   | cher.                         |                                          |
|                   | wirth.                                  |                | zunahm. Dic Drüseninfiltra-     |                               |                                          |
|                   |                                         |                | tion trat vor 3 Wochen auf.     |                               |                                          |
| 177               | Sch. T.,                                | 26. Juni       | Vor ungefähr 5 Jahren ent-      | Star-                         | Kachekt. Ausschen. Auf d. rd             |
| (14)              | S. 71,                                  |                | standen auf der Unterlippe      | ker                           | d. Unterlippe ein 2 frankenstüll         |
| (2-1)             | Nr. 25.                                 | 78 Jahre.      | kleine Krusten, aus denen sich  |                               | kraterförmiges, rundes Geschwe           |
|                   | Land-                                   |                | nach und nach ein Geschwür      |                               | wulstigen Rändern und hartei             |
|                   | wirth.                                  |                | bildete, das sich stark ver-    |                               | Ulcusboden überragenden Knö              |
|                   | 1122 0220                               |                | breiterte.                      |                               | Die Umgebung ist infiltrirt.             |
| 178               | Z. R.,                                  | 15. Mai        | Vor 5 Wochen schnitt sich       |                               | Noch rüstiger Mann. An d.                |
| (15)              | S. 71,                                  | 1868.          | Pat. gerade da in die Unter-    | 1                             | ten Seite der Unterlippe fühll           |
| (10)              | Nr. 27.                                 | 70 Jahre.      | lippe, wo er schon einige Zeit  |                               | einen kleinen, harten Tumo               |
|                   | Land-                                   | , o danie.     | einen kleinen Höcker hatte,     |                               | mit einer Kruste bedeckt ist             |
|                   | wirth.                                  |                | d. sich nun mit einer Kruste    |                               |                                          |
|                   | WII 011.                                |                | bedeckte und grösser wurde.     |                               |                                          |
| 179               | W. Joh.,                                | 19. Juni       | Im Herbst vorigen Jahres        |                               | Kräftiger Mann. Die Obee                 |
| (16)              |                                         | 1868.          | begannen auf der Oberlippe      |                               | geschwollen, u. auf d. recht.            |
| (10)              | Nr. 29.                                 | 66 Jahre.      | Krusten sich zu bilden, zu-     | trocken                       | e Krusten u. knollige, harte H           |
|                   | Land-                                   | 00 bulle.      | gleich schwoll die Lippe an.    | nenzen.                       | Die Infiltration zieht sich zun          |
|                   | wirth.                                  |                | Um die Krusten herum infil-     | Mundw                         | inkel u. von da nach der Nase I          |
|                   | WII 011.                                |                | trirte sich die Cutis.          | welcher                       | Gegend die Geschwulst ulceri             |
| 100               | D M                                     | 10 Cant        | Vor 3 Jahren entstand an        |                               | Kräftiger Mann. Die Unte                 |
| 180               | B. M.,                                  | 18. Sept.      | d. Unterlippe ein kleines Bläs- |                               | ist stark geschwellt, rüsseli            |
| (17)              | S. 71,                                  | 1868.          | chen, das in kurzer Zeit um     |                               | vorgetrieben, fühlt sich an d.           |
|                   | Nr. 46.                                 | 47 Janre.      | sich griff und excoriirte, was  |                               | fläche hart an und ist ulceri            |
|                   | Land-                                   |                | dann von einem Arzte exstir-    |                               | liabile liait to all all a list all offi |
|                   | wirth.                                  |                | pirt wurde. Nach einem Jahr     | 1                             |                                          |
|                   |                                         |                | trat das Recidiv auf, das auf   | . [                           |                                          |
|                   |                                         |                | Aetzungen heilte u. nun vor     |                               |                                          |
|                   |                                         |                | 4 Wochen wieder erschien.       |                               |                                          |
| 101               | TE T                                    | 6. Septbr.     | - 1 0 T 1 1 1 70 /              |                               | Die Unterlippe ist in toto               |
| 181               |                                         | 66 Jahre.      | 3 77 1 11 1 37                  |                               | dickt, höckrig, hart und and             |
| (18)              | S. 28,<br>Nr. 41.                       | ou same.       | dickung, die fortwährend an     |                               | Stelle ulcerirt.                         |
|                   | Klein-                                  |                | Grösse zunimmt und in letzter   |                               |                                          |
|                   | chirurg.                                | 1              | Zeit ulcerirt ist.              |                               |                                          |
| 182               |                                         | 24. Aug.       |                                 | Aufge-                        | Mittelstark. In der Mittel               |
| (19)              | 1                                       | 1871.          | seit einem Jahre und begann     |                               | Unterlippe sitzt eine kirscha            |
| (13)              | Nr. 46.                                 | 38 Jahre.      | D: 0 1/2                        |                               | harte Neubildung mit ulco                |
|                   | Maurer.                                 | Jo Junio.      | in der Unterlippe, um welche    |                               | Schleimhaut.                             |
|                   | III CELOI                               |                | sich d. jetzige Tumor bildete.  |                               |                                          |
| 183               | Н. Ј.,                                  | 2. Juni        | Letzten Herbst bildete sich     |                               | Gut genährtes Individuum                 |
| (20)              | '                                       | 1871.          |                                 |                               | ganze Unterlippe verdickt                |
| (20)              | Nr. 49.                                 | 49 Jahre.      | 9 A. 12 21 1                    | starb                         | schwarzen Krusten bedeckt u              |
|                   | Land-                                   |                | nach etwas vergrösserte, abcı   |                               |                                          |
|                   | wirth.                                  |                | erst seit 4 Wochen als eigent-  |                               |                                          |
|                   | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                | lichen Tumor rasch ausbildete.  |                               |                                          |
| 184               | Т. Ј.,                                  | 19. April      |                                 |                               | Gut erhaltenes Individuum.               |
| (21)              |                                         | 1872.          | über der Mitte d. Unterlippe    |                               | die Unterlippe erstreckt sie             |
| (21)              | Nr. 20.                                 | 81 Jahre.      | 1 3                             |                               | Tumor von höckriger, ulcd                |
|                   | Land-                                   |                | wieder abkratzte. Nach u. nach  |                               | Oberfläche, der sich hart ann            |
|                   | wirth.                                  |                | wurde die Umgebung hart. Seit   | t                             |                                          |
|                   |                                         |                | Neujahr nahm die Infiltration   |                               |                                          |
|                   |                                         | 1              | raschen Fortgang.               | 1                             |                                          |
|                   |                                         |                |                                 |                               |                                          |

| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dauer                                 | Krankheit               | Operation, Zeit, Art derselben                                                                                              | Resultat<br>der<br>Behand-                               | Posidire         | Todesursache, Zeit, Sections-                                                     | Bemerkungen           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                     | $\overline{\mathbb{X}}$ |                                                                                                                             | lung                                                     |                  | befund                                                                            |                       |
| A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4<br>Jahr                             | c.                      | 15. Aug. Exstirpation de Lippentumors u. nach 14 Ta gen Exstirpation der infiltrinten Drüsen, die bis auf di Carotis gehen. | geheilt.                                                 |                  | 10. März 1878<br>an Typhus.                                                       | M. U.: Cancroid.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5<br>Wood                             | n.                      | 6. Juli. Keilexcision in gros<br>sem Umfange u. Bildung einc<br>neuen Lippe.                                                | Die Wund<br>ist beinah<br>ganz per<br>primam<br>geheilt. | e Recidiv.       | 11. Juli 1878<br>an Collaps,<br>Lungenödem.                                       | M. U.: Cancroid.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5<br>Woch                             |                         | 16. Mai. Keilschnittexstir-<br>pation. Vercinigung d. Wunde<br>durch eine Carlsbader Nadel u.<br>2 Suturen.                 | geheilt                                                  |                  |                                                                                   | M. U.: Carc. epithel. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Mon. | $\cdot \mid \epsilon$   | 23. Juni. Exstirpation und einfache Suturen zur Vereini-<br>gung der Wunde.                                                 | 17. Juli<br>geheilt.                                     |                  |                                                                                   | M. U.: Carc. epithel. |
| teres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4<br>Woch                             |                         | 24. Sept. Keilexcision und<br>Vereinigung durch 3 Carls-<br>pader Nadeln. Stomatoplastik.                                   | 6. Oct. geheilt.                                         |                  | Lebt noch. Die<br>Lippenlaute<br>können gut ge-<br>sprochen wer-<br>den. Der Mund | M. U.: Carc. epithel. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2<br>Jahre.                           | S                       | 16. Sept. Exstirpation u. Vereinigung d. Wunde durch utur. eircumvolutae und ge-vöhnliche Suturen.                          | 30. Sept. per pri- mam geheilt.                          |                  | ist etw. gross. Pat. befindet sich sehr gut. (Selbstunters.)                      | M. U.: Care. epithel. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1<br>Jahr.                            |                         | 30. Aug. Keilexcision.                                                                                                      | 19. Sept. per pri-<br>mam<br>geheilt.                    | _                | - 1                                                                               | M. U.: Carc. epithel. |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8<br>Mon.                             | C                       | 5. Juni. Kahnförmige Exsion. Vereinigung durch 2 arlsbader Nadeln und 3 geöhnliche Suturen.                                 | 24. Juni geheilt, grösstentheils per primam.             |                  |                                                                                   | M. U.: Carc. epithel. |
| The state of the s | <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>Jahr.  |                         | 22. April. Exstirpation.                                                                                                    | 11. Mai geheilt.                                         | Kein<br>Recidiv. | Starb 1873.<br>(Tschudy,<br>'Sohn.)                                               | M. U.: Carc. epithel. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | s.                      | Fischer, Krebskrankheit.                                                                                                    |                                                          |                  |                                                                                   |                       |

| hl de<br>Fälle     | Name, Be-<br>ruf, Ort,<br>Saal- und<br>JournNr. | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter    | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst | Actiologi-<br>sches<br>Moment | Sitz u. Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 185<br>(1)         | Frl. Sch.,<br>Luzern.                           | 18. Nov.<br>1872.<br>35 Jahre. |                                                   | _                             | Carc. lab. inf.                                              |
| 186<br>(2)<br>o.b. | Hr. Z.,<br>Aargau.                              | 71 Jahre.                      |                                                   |                               | Carc. epithel. lab. inf.                                     |
| 187<br>(3)         | Hr. B.,<br>Kilchberg.<br>Land-<br>wirth.        | 64 Jahre.                      | _                                                 | -                             | Carc. epithel. lab. inf.                                     |

### Operationen an der Parotis.

A. Carcinom (2 Fälle).

Ein Pat. war 43, einer 60 Jahre alt.

Die Erkrankung hatte bei einem 2, beim andern 9 Monate gedauert und wurden beide mit theilweiser Exstirpation der Parotis behandelt.

Beide Tumoren waren jedenfalls nur nachträglich, im Verlaufe ihres Wachsthums, auf die Parotis übergegangen, indem bei beiden Fällen die Erkrankung nicht nur anderorts, im ersten Fall in der Haut, zuerst entstanden war, sondern auch die Operation nur als Complication die Parotis berührte.

Beide wurden geheilt entlassen.

## Operation

hörgang u. macht qual. Neura

| Zahl der<br>Fälle | Name, Beruf, Saal- und JournNr.          | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Actiologi-<br>sches<br>Moment | Sitz u. Beschaffenheit:<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 188 (1)           | K. M.,<br>S. 31,<br>Nr. 42.<br>Hausfrau. | 60 Jahre. 16. Febr.         | Im Aug. letzt. Jahres begann sich oberhalb des l. Auges ein Tumor zu bilden, der im Sept. wieder verschwand nach einer gründlichen Aetzung. Im Juli dieses Jahres entstand in der Parotisgegend eine ähnliche Geschwulst, die rasch an Grösse zunahm.  Das Recidiv entstand bald nach ihrer Heimkunft, wozu starke Schmerzen traten. |                               | Kräftige Frau. In der Parotisgegend ein eigrosser mit fleischiger Oberfläche. Digebung wenig infiltrirt. Littige Facialislähmung.  Apfelgrosser, ulcerirter Tustelle des früheren; er ist und lich, mit dem Schläfenbein, Jou. aufsteigendem Unterkiefers bunden, verschliesst den äusselbunden, verschliesst den äusselbunden. |

#### n Prof. Rose.

| Dauer der<br>Krankheit | Operation, Zeit, Art<br>derselben              | Resultat der Behand- lung       | Recidive         | Todesursache. Zeit, Sectionsbefund |   |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|---|
|                        | Resection durch Abschälung.<br>Cheiloplastik.  | 29. Nov.<br>1872<br>geheilt.    |                  |                                    | - |
|                        | 13. Aug. 1875. Keilexcision mit Cheiloplastik. | 27. Aug. geheilt entlassen.     |                  |                                    |   |
|                        | 28. Dec. 1875. Keilexcision mit Cheiloplastik. | 15. Decbr.<br>1876.<br>geheilt. | Kein<br>Recidiv. | Lebt noch.                         |   |

Ein Fall recidivirte nach wenig Wochen und wurde, nachdem auf die Recidivoperation wieder ein Recidiv entstand, als unheilbar entlassen.

Ob Fall 2 recidivirte war nicht zu erfahren, er starb 2 Monate nach der Heilung.

## B. Sarkom (2 Fälle).

Die zwei Sarkome der Parotis, die operirt wurden, sind nicht weiter zu verwerthen, da die Angaben darüber zu spärlich sind. Beide wurden geheilt entlassen und blieb der zweite Fall einige Jahre ohne Recidiv.

#### rotis.

|                        |                                                                                                                   | •                               | ~.                       |                                            |                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| Dauer der<br>Krankheit | Operation, Zeit, Art<br>derselben                                                                                 | Resultat der Behand- lung       | Recidive                 | Todesursache.<br>Zeit, Sections-<br>befund | Bemerkungen           |
|                        | 28. Febr. 1872. Exstirpation mit Amputat. auris partial. Abtrennung des Proc. coracoid. mandibul. Blutung mässig. | in Heilung.  1. Aprilals unheil | cidiv nach wenig Wochen. | 20. Aug. 1872<br>an Gesichts-<br>krebs.    | M. U.: Carc. epithel. |

|                       | , à                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahl der   <br>Fälle. | Name, Be-<br>ruf,<br>Saal- und<br>JournNr. | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter     | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                            | Aetiologi-<br>sches<br>Moment            | Sitz u. Beschaffenheit:<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                    |
| 189<br>(2)            | K. T.,<br>S. 71,<br>Nr. 16.<br>Müller.     | 16. April<br>1875.<br>43 Jahre. | Im Juni 1874 spürte Pat. beim Rauchen ein starkes Brennen an der linken Unterlippe, worauf sich eine kleine, wunde Stelle zeigte, die allmählich zu einem Knoten wurde. Aetzungen beförderten das Wachsthum. | Mutter<br>starb<br>an<br>Carc.<br>uteri. | Kräftiger Mann. Die linkledere Wangengegend ist von eigrossen Tumor eingenommeten die Haut verschieblich ist hart, auf Druck schme Auf der Innenseite der link. ein tiefes Ulcus. Der Tumon ist aussen ebenfalls in Zerlgriffen. |
|                       |                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                          | Privatfäll                                                                                                                                                                                                                       |
| 190<br>o.b.<br>(1)    | 1                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                              | _                                        | Sarcoma parotidis.                                                                                                                                                                                                               |
| 191<br>o.b.<br>(2)    | Kauf-                                      | ,                               |                                                                                                                                                                                                              | _                                        | Sarcoma parotidis.                                                                                                                                                                                                               |

#### Operationen am Kopf

(Wangen, Stirn, Schläfe, behaarter Kopf.)

### A. Wegen Carcinom (17 Fälle).

Altersverhältnisse bei der Aufnahme. Die Pat. waren bei der Aufnahme 35, 40, 62, 53, 64, 84, 40, 45, 68, 81, 69, 67, 75, 77, 61, 54 Jahre alt, so dass die Mittelzahl der Jahre für einen Pat. auf 59,6 Jahre zu stehen kommt.

Altersverhältnisse beim Beginn der Neubildung. Das Alter der Pat. beim ersten Beginn der bösartigen Neubildung betrug bei je einem Pat. 61, 52, 64,  $44^{1/2}$ , 61, 71, 67,  $74^{1/2}$ , 75, 59, 64,  $48^{1/2}$ , 52 Jahre, was für jeden Pat. im Durchschnitt 61 Jahre ausmacht; (warum diese Durchschnittszahl höher wird, wie diejenige bei der Aufnahme, hat den Grund darin, dass hier nur 12 statt 16 Pat. in Betracht kommen und 3 darunter wegfallen, die tief unter 60 Jahren standen, von denen aber die Dauer der Erkrankung vor der Aufnahme nicht bekannt ist).

Dauer der Erkrankung bei der Aufnahme. Die Dauer der Erkrankung vor der Aufnahme wurde von den Pat. auf 4, 5, 8, 12 Monate, 2 mal 1/2, 1 mal 11/2, 4 mal 2, 1 mal 7 und 1 mal 10 Jahre angegeben. Es würde sich somit die mittlere Erkrankungsdauer auf 27,6 Monate belaufen.

| Dauer der<br>Krankheit | Operation, Zeit, Art<br>derselben                                                                                                                                                                                                           | Resultat der Behand- lung    | Recidive | Todesursache<br>Zeit, Sections<br>befund |                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 9 Mon                  | Tumors, der mit dem vordern Theil der Parotis eng verwachsen ist und ein Stück d. letztern daher entfernt werden muss; als afficirt wird ferner die Submaxillardrüse entfernt und nun die Meloplastik durch ein Stück Schläfenhaut gemacht. | geheilt.                     |          | 3. Aug. 1875<br>gestorben.               | M. U.: Cancroid.                             |
| Prof.                  | Rose.                                                                                                                                                                                                                                       |                              |          |                                          |                                              |
|                        | 22. Mai 1870. Exstirpation.                                                                                                                                                                                                                 | 27. Juli geheilt.            | -        |                                          | - Lancan                                     |
| -                      | 15. Mai. Exstirpation.                                                                                                                                                                                                                      | 16. Juni<br>1873<br>geheilt. | -        |                                          | Lebte noch nach<br>Jahren ohne Re-<br>cidiv. |

Es fällt mit dieser Angabe schon auf, dass es sich bei den Gesichtskrebsen nicht um rasch verlaufende, rapid um sich greifende, in den ersten Anfängen schon äusserst gefährliche Carcinome handeln könne, sondern mehr um solche, denen eine mehr oder weniger ausgesprochene locale Persistenz eigen ist. Und in der That ist das der Fall. Ich führe zum Beweis nochmals auf die Angaben über die Dauer der Erkrankung vor der Aufnahme das Augemerk, woraus zugleich ersichtlich ist, dass jene lange Dauer in mehr wie der Hälfte aller unserer Fälle vorkam.

Aetiologie. Die Ursachen, die der Entstehung des Carcinoms unterschoben wurden, waren der verschiedensten Art: 1 mal eine Warze, 1 mal ein Biss, 1 mal ein altes Ekzem, 2 mal Traumen, 3 mal wurde die Heredität nachgewiesen.

Operation. Die Operation bestand 10 mal in einfacher Exstirpation, 1 mal in der Exstirpation und nachfolgender Melostomatoplastik, 2 mal in galvanokaustischem Abbrennen, 2 mal in Aetzungen mit Chlorzink, 2 mal in Exstirpation und Knochenabmeiselung.

Mortalität in Folge der Operation. Gestorben ist nur 1 Fall und zwar an einem Erysipel. 16 wurden geheilt entlassen, einer wurde als durch Operation unheilbar entlassen, da jedesmal wieder Recidiv entstand, trotz fünfmaliger Operation (Fall 10) und das letzte Recidiv inoperabel war.

Heilungsbestand. Die Resultate der Operationen waren nicht nur momentan, sondern auch für die Dauer recht günstige. Abgesehen davon, dass, wie erwähnt, nur ein Pat. an einem Erysipel starb, ist auch der mittlere Heilungsbestand von 40,3 Monaten wohl eines der besten Resultate im Vergleich zu andern Carcinomen.

Wir finden hier Heilungen von:

|   |      | 3  | Monaten | in  | 1 | Fall | der | ohne       | Recidiv | starb |       |
|---|------|----|---------|-----|---|------|-----|------------|---------|-------|-------|
|   |      | 6  | n       | 27  | 1 | 27   | ກ   | n          | n       | n     |       |
|   |      | 7  | n       | 27  | 1 | 27   | 27  | mit        | n       | 27    |       |
| 1 | Jahr | 5  | n       | 27  | 1 | 27   | 27  | ohne       | 17      | 27    |       |
| 3 | 77   | 1  | n       | 27  | 1 | ກ    | 77  | "          | n       | 27    |       |
| 3 | 22   | 6  | n       | _27 | 1 | 17   | 27  | 27         | n       | n     |       |
| 3 | 17   | 8  | n       | 27  | 1 | n    | 77  | 27         | n       | noch  | lebt  |
| 4 | n    | 7  | n       | 27  | 1 | 27   | 77  | 27         | 27      | starb |       |
| 9 | 27   | 2  | ກ       | 27  | 1 | 77   | זז  | <b>?</b> 7 | 27      | n     |       |
| 6 | "    | 10 | 27      | 55  | 1 | 77   | n   | n          | 77      | noch  | lebt. |

Recidive. Von 10 Fällen habe ich Nachricht über ihr späteres Verhalten einziehen können und da kommt das erfreuliche Resultat an den Tag, dass zwei einzige Fälle recidivirten. Woher dieses günstige Resultat rührt, kann unmöglich allein der Gründlichkeit der Operation zugeschrieben werden; nein, es muss da was anderes zu Grunde liegen und glaube ich nicht mit Unrecht auf die seltene Drüsenbetheiligung aufmerksam zu machen; zudem sind gerade diese Gegenden solcher Art, dass man mit dem Messer ohne zu grosse Gefahr umfangreich schneiden kann und darf.

Drüsenbetheiligung. Nur 1 Fall zeigte Drüsenschwellung und wurden dieselben auch exstirpirt.

Metastasen. Auch von Metastasen in inneren Organen wurde nie etwas bemerkt bei der Aufnahme; nur bei einem Falle sollen sich bei dem Tode (4 Jahre nach der Operation), der im 88. Lebensjahre an Marasmus senilis erfolgte, ohne ein locales Recidiv gehabt zu haben, in der Leber Krebsknoten gefunden haben.

Ulceration. Ich mache noch aufmerksam, dass 13 der beobachteten Fälle mit Ulceration behaftet waren und zwar war die Ulceration der Neubildung immer in die Fläche gehend. Es ist die Häufigkeit der Ulcerationen beim Gesichtskrebs und überhaupt bei Carcinom am Kopfe für die Patienten entschieden von günstigem, prognostischem Werth, denn die Ulcera treiben die Leute zum Arzte, die nicht ulcerirten Tumoren sind ihnen meistens gleichgültige Sachen, wenn sie nicht etwa ihrer Grösse wegen anfangen lästig zu werden.

Ort der Erkrankung. Bezüglich des regionären Auftretens war:

2 mal das Hinterhaupt befallen
3 " die linke Wange "
4 " " rechte " "
1 " der Anthelix "
2 " die Orbitalränder "

2 , , linke Schläfe , rechte .

6 n Stirn "

1 " waren überall am Gesicht Carcinome zerstreut

1 , die Mitte des behaarten Schädels.

Hierbei sind natürlich die Fälle in Bezug auf die Localisation der Erkrankung zerrissen. Wie sie für den einzelnen Fall zusammengehören, ist aus den Tabellen zu ersehen.

Es concurriren also puncto Häufigkeit der Erkrankung: Stirn, Schläfe und Wange. Dass wir aber über 2 Carcinome am Hinterhaupt und über eines auf der Mitte des behaarten Kopfes verfügen, kann unter unserer relativ geringen Zahl als sehr häufig bezeichnet werden, da von verschiedenen Seiten eine vollständige oder relative Immunität des behaarten Kopfes für Carcinom behauptet wurde.

## B. Wegen Sarkom (5 Fälle).

Altersverhältnisse bei der Aufnahme. Von 4 hier in Rechnung kommenden Pat. war einer nur 14, einer nur 16, einer 35 und einer 42 Jahre alt.

Aetiologie. Einmal soll eine vergrösserte Lymphdrüse der Ausgangspunkt der Neubildung gewesen sein; über den Purpurafall s. betreffendes Kapitel.

Altersverhältnisse beim Beginn der Neubildung. Von den 3 hier in Betracht kommenden Fällen war einer 15½, einer 28 und einer 30 Jahre alt.

Dauer der Erkrankung vor der Aufnahme. Die Neubildung bestand vor der Aufnahme bei je einem Falle 6 Monate, 5 und 14 Jahre.

Dass sich aus all diesen speciellen Angaben keine Mittelzahlen ziehen lassen, ist selbstverständlich, da die Summe der hier zu Gebote stehenden Fälle zu gering ist.

Operation. Es bestand die Operation jedesmal in der Exstirpation der erkrankten Stelle.

Recidive und Heilungsbestand. Die Angaben über die recidivlose Zeit sind hier zu dürftig, als dass etwas Allgemeines darüber gesagt werden könnte. Bei einem bestand die Heilung 10 Monate, beim andern dauert sie jetzt noch an, nachdem die Operation vor 4 Jahren 2 Monaten gemacht worden.

Der Fall mit Purpura sarcomatodes recidivirte ebenfalls wenige Monate nach der Operation auf gleicher Stelle. Ueber diesen Fall und über einen Fall von Melanosarkom der Galea aponeurotica s. die bezüglichen Abschnitte.

### Operationen wegen Geschwülsten am äussern Ohr.

Wegen Carcinom (4 Fälle).

Altersverhältnisse bei der Aufnahme. Es sind die Carcinome am äussern Ohr nach Aller Angaben sehr selten. Die Fälle, die uns zur Beobachtung gekommen, waren im Alter von 60, 65, 56 und 81 Jahren.

Aetiologie. Von ätiologischen Momenten finden wir einmal eine Warze angegeben.

3 Fälle waren primäre Ohrmuschelcarcinome; Fall 2 war wohl vorerst ein Schläfencarcinom. Natürlich wurde bei dem relativ günstigen Operationsfeld keiner inoperabel erklärt, zudem waren auch die Erkrankungen nicht gar weit vorgeschritten.

Dauer der Erkrankung vor der Aufnahme. Das eine Carcinom bestand 6 Monate, das andere 9, das dritte 3 Jahre.

Operation. Die Operation bestand 3 mal in partieller und 1 mal in totaler Amputatio auris und wurden alle Fälle geheilt entlassen.

Heilungsbestand. Die Heilung bestand im ersten Fall 5 Monate, beim andern 1½ Jahre, beim dritten 8 Jahre.

Recidive. Recidiv trat 2 mal auf.

Eine plastische Operation wurde natürlich nie nachher gemacht, weil man den gemachten Defect leicht mit den Haaren verdecken kann.

### Operationen an der Nase.

Wegen Carcinom (18 Fälle).

Altersverhältnisse bei der Aufnahme. Fast käme ich auf den Gedanken zu sagen: "Nasencarcinome sind eine Erkrankung des späten Alters", wenn die Zahl, aus der ich Schlüsse ziehe, grösser wäre; so aber mache ich nur aufmerksam, dass nur 2 Pat. 35 Jahre alt waren, von den übrigen keiner unter 45 Jahren zählte. Speciell angegeben waren 2 je 35 sonst je einer 69, 60, 79, 73, 66, 45, 78, 75, 58, 54, 60, 58, 72, 63, 49, 58 und 62 Jahre alt, so dass sich daraus für einen Pat. ein Durchschnittsalter von 60,4 Jahren ergibt.

Altersverhältnisse beim Beginn der Neubildung. Freilich sind das die Durchschnittsjahre des Alters bei der Aufnahme, mitgerechnet

die Zeit des Bestandes des Carcinoms; aber diese auch subtrahirt erhalten wir immer noch das 58,4. Jahr; denn es waren die Leute beim Beginn des Carcinoms 32, 67, 56, 77, 72, 65, 38, 76½, 71, 57½, 51, 59, 55, 70, 48, 56¼, 44 Jahre alt.

Aetiologie. Wenn ich allerorts viel nach Aetiologie spähte, so auch hier. Da wurden 2 mal ein Trauma, 1 mal Druck einer schweren Brille, 1 mal Petechien, 1 mal eine Wunde, 1 mal ein Stippchen, 1 mal Riefen, 1 mal Ekzem, 3 mal Warzen, 1 mal Papeln, 1 mal Heredität angegeben. Von den hier angegebenen technischen Ausdrücken ist zu bemerken, dass sie natürlich aus den Angaben der Patienten construirt werden mussten; mag es nun dies oder jenes von Hautkrankheiten gewesen sein, ich zweifle nicht daran, dass die Angaben der Pat. etwas Wahres enthielten. Auffallend ist mir nur, wie so oft auf wiederholtes Aetzen der betreffenden erkrankten Hautstelle die Sache sich meistens nur verschlimmerte. Ich komme daher ungezwungen zur Idee, dass die Aetzungen wohl auf bereits vorhandenes Carcinom gemacht wurden, wenn wir nicht, wie anderorts erörtert, auf eine durch Aetzung hervorgerufene, für Carcinom prädisponirende locale Entzündung zurückschliessen wollen. Oder sind am Ende nicht beide Ansichten auf die betreffenden Fälle zu vertheilen?

Dauer der Erkrankung vor der Operation. Was die Dauer der Nasencarcinome vor der Aufnahme betrifft, so können wir sie mit Recht als eine lange bezeichnen, betrug sie doch bei 4 Pat. je 2 Jahre, 1 mal 4, 2 mal 1, 1 mal 7 Jahre, 1 mal 6 1/2, 1 mal 6, 1 mal 9 Monate, 2 mal 3 Jahre, dann wieder 1 mal 11 Monate, 13/4 Jahre, selbst 18 Jahre, so dass wir im Mittel auf 37 Monate zu stehen kommen.

Operation. Die Fälle wurden folgendermaassen operirt, wobei diejenigen, die mit Oberkieferresection verbunden waren, bei den Operationen am Oberkiefer zu finden sind:

7 mal wurde die einfache Exstirpation gemacht,

" galvanokaustische Abtragung,

Exstirpation mit Entfernung des Knorpels,

Exstirpation bis auf den Knochen mit nachfolgender Rhinoplastik 3

einfache Exstirpation mit Rhinoplastik,

Ferrum candens, 1

Exstirpation mit gleichzeitiger Resection des Arcus zygomat. et Proc. articul. mandibulae,

Excision der linken Nasenhälfte und eines Theils der Backe bis auf die Schleimhaut.

Mortalität in Folge der Operation. Ein Fall starb an der Operation (Fall 15), wobei aber die Operation an der Nase unbedeutend, die Resection des Arc. zyg. et Proc. artic. mandibulae die Hauptsache waren und das noch bei einer 72 jährigen Frau. 18 wurden geheilt entlassen.

Recidive. Recidive traten 4 mal auf unter 11 uns in dieser Beziehung bekannten Patienten; das eine nach wenigen Wochen, das andere nach 1 Jahr 4 Monaten, das dritte nach 2½ Jahren, das vierte nach unbekannter Zeit, bei welchem Pat. der Tod aber 6 Jahre 7 Monate nach der Operation eintrat.

Heilungsbestand. Unter 7 in Bezug auf recidivlose Zeit gut erkundigten Fällen beläuft sich die Heilung;

```
Bei 1 Fall auf 2 Jahre 4 Monate; Pat lebt noch,
                     , 10
                3
                                         ist gestorben,
                         4
                         5
                                         lebt noch,
                2
                         2
            <sub>n</sub> 11
                         5
                                         ist gestorben,
    2 Fällen,
                2
                         6
   1 Fall "
                         3
                                        lebt noch.
```

2 sind also an Recidiv gestorben, mit einer durchschnittlichen

Operati

A. Ca

| Zahl der<br>Fälle | Name, Berruf, Saal- und JournNr.                                        | Aufnahme,<br>Zeit, Alter                                         | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                    | Aetiologi-<br>sches<br>Moment           | Sitz u. Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 192               | (                                                                       |                                                                  | Vor 5 Jahren traten die ersten Spuren eines kleinen Geschwülstchens auf, das erst vor einem Jahr anfing sichtlich an Grösse zuzunehmen. Nach einer Aetzung blieb die Ulceration bis jetzt bestehen.                                                                                  | ze?                                     | Gut gebaut. Auf dem re<br>Os zygomat. eine flache, hart<br>schwulst, die sich auf dem Kn<br>verschieben lässt. Die Ober<br>ist ulcerirt.                                                                                                  |
| 193<br>(2)        | H. K.,<br>S. 31,<br>Nr. 48,<br>Seiden-<br>weberin.                      | 8. Dec.<br>1871.<br>53 Jahre.                                    | d. l. Wange eine zweite, die beide im April dies. Jahres miteinander zu wachsen begannen.                                                                                                                                                                                            | Mutter starb an ein. Cancroid on, die S | Magere Person. Auf d. Stirn<br>nussgr., prominirende, verschie<br>Geschwulst. Auf d. l. Wang;<br>eine ähnliche, die vom Mun<br>zum Augenlid sich erstreckt.<br>Schwester an<br>ebs. Warzen.                                               |
| 194 (3)           | S. 32,<br>Nr. ?<br>Landw.<br>die Pat. im<br>d. Neubilde<br>gend d. r. I | 1873.<br>64 Jahre.<br>mer wieder<br>ung eintrat.<br>Parotis. Auf | Anno 1871 wurde anderorts ein kleines Plattenepitheliom aus der r. Schläfe exstirpirt. Vor 4 Mon. zeigte sich auf dem r. Jochbein eine Kruste, entfernte, worauf schnelles Was Eine ähnl. Kruste zeigte sich ist d. l. Gesichtsh. existiren Borke, die ab u. zu abfallen u. wieder v | chsthum<br>an d. Ge-                    | Etwas mager. Auf d. r. Osmat. ein erbsengrosser, in d. tisgegend ein walluussgrossen ter, rundlicher Knoten mit bo. Oberfläche. Ein ähnlicher H. sitzt auf dem l. Anthelix u. m. flache Borken auf d. l. Schläi Wangengegend. Kl. Diagn.: |
|                   |                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |

Heilungsdauer von 35 Monaten; 5 leben noch mit einer bis jetzt reichenden durchschnittlichen Heilungsdauer von 5,4 Jahren.

Drüsenbetheiligung. Wir kommen zum Schlusse noch einmal auf das zu sprechen, was wir bei den Gesichtscarcinomen schon erörtert haben. Es zeigen auch bei diesen die Drüsen eine beinahe vollkommene Immunität für Miterkrankung; denn es war unter allen Fällen nie eine Drüse miterkrankt.

Localität der Erkrankung. Der Ort der Erkrankung war:

4 mal der rechte Nasenflügel,

3 " der linke Nasenflügel,

1 , die ganze Nase,

1 " beide Nasenflügel,

1 , die Nasenspitze,

5 " der Nasenrücken,

2 , die Wange,

2 " die Nasenwurzel.

## B. Wegen Sarkom (2 Fälle).

In Bezug auf diese 2 Fälle verweise ich auf die Tabellen.

#### Kopfe.

#### me.

| Infiltration | Dauer der<br>Krankheit | Operation, Zeit, Art<br>derselben                                                                            | Resultat der Behand- lung | Recidive                      | Todesursache. Zeit, Sectionsbefund | 1                                                |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
|              | 1 Jahr.                | 14. Juni. Exstirpation.                                                                                      | 16. Juli<br>geheilt.      | Kein<br>Recidiv.              | 12. Aug. 1878<br>an Ascites.       | M. U.: Carcinom.                                 |
|              | 8 Mon.                 | 21. Dec. Exstirpation, wobei noch die vordere Wand vom Oberkiefer entfernt werden muss. Blepharomeloplastik. | 27. April geheilt.        | Recidiv<br>nach<br>7 Monaten. | an Gesichts-                       | Kl. Diagn.: Carc. multiplex faciei. M. Ü.: Carc. |
|              | 4 Mon.                 | 3. Nov. Alle die Knoten<br>und Borken werden excidirt.                                                       | 1. Dec. geheilt.          | Kein<br>Recidiv.              | 28. Febr. 1877<br>an Pneumonie.    | M. U.: Carcinom.                                 |

|            |                                            |                   |                                                                 | 1                             |                                                                         |
|------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ı          | Name, Be-                                  |                   | Beginn und                                                      | Aetiologi-<br>sches<br>Moment | Sitz u. Beschaffenheit                                                  |
| l le de    | ruf.                                       | Aufnahme,         | Weiterentwicklung                                               | iol<br>che                    | der Geschwulst                                                          |
| lahl<br>Fä | Saal - und                                 | Zeit, Alter       | der Geschwulst                                                  | let<br>s<br>M                 | bei der Aufnahme                                                        |
| 2          | JournNr.                                   |                   |                                                                 |                               | Kachektisches Aussehen. Auf c                                           |
| 195        | Н. Е.,                                     | 12. Dec.          | Pat. ist taub und geistes-                                      |                               | Tubera frontal., dem linken Joch                                        |
| (4)        | S. 27,                                     |                   | schwach. Schon vor 10 Jah-                                      |                               | bein, der 1. Schläfe je eine flacon                                     |
|            | Nr. 49.                                    | 84 Jahre.         | ren wurden den jetzigen ähn-<br>liche Geschwülste exstirpirt.   |                               | indolente, mit Krusten bedeckte Un                                      |
|            | ?                                          |                   | liche Geschwuiste exstit pitte.                                 |                               | schwulst, die auf dem Knochen voll                                      |
|            |                                            |                   |                                                                 |                               | schiebbar ist. Auf der Stirn u                                          |
|            | 3                                          |                   |                                                                 |                               | dem r. Nasenflügel braune Krustt                                        |
|            |                                            |                   |                                                                 |                               | Der Nasenflügel fehlt von d. frühe                                      |
|            |                                            |                   | ti l wichte en on                                               |                               | Operation her.<br>In der rechten Schläfengegege                         |
|            |                                            | 21. Mai           | Anamnestisch nichts zu er-                                      |                               | lein runder, ulcerirter, flacher I                                      |
|            |                                            | 1875.             | fahren.                                                         |                               | mor, der mit der Haut adhär                                             |
|            |                                            |                   |                                                                 |                               | sich auf der Unterlage leicht VI                                        |
|            |                                            |                   |                                                                 |                               | schieben lässt. Ueber dem rech<br>Tuber front. ein Ulcus mit inn        |
|            |                                            |                   |                                                                 |                               | trirten Rändern. Vicle Krusten                                          |
|            |                                            |                   |                                                                 |                               | der linken Stirnhälfte.                                                 |
| 4.0.0      | TAT A                                      | 5. Nov.           | Dementia der Pat. Kein-                                         | e —                           | Mittelstark. Auf dem Schäff                                             |
| 196<br>(5) | M. A., S. 31,                              | 1875.             | Anamnesc.                                                       |                               | einige trockene Krusten. Am H                                           |
| (0)        | Nr. 45.                                    | 40 Jahre.         |                                                                 |                               | terhaupt eine faustgrosse, fleis-<br>farbige, gestielte Geschwulst, bel |
|            | ?                                          |                   |                                                                 |                               | mit furchtbar stinkendem Sekre                                          |
|            | 77 D                                       | 10 Tuli           | Pat. trägt eine Kappe mi                                        | t Des                         | Kräftiger Mann. Mitten auf                                              |
| 197        |                                            | 16. Juli 1877.    | Later Com Lodonnom Deckel de                                    | ri Vaters                     | Stirn eine kleinhandtellergrou                                          |
| (6)        | S. 36,<br>Nr. 34.                          | 54 Jahre          | hartandia ouf die Stirn drück                                   | LISchwe                       | - micerirende Stone, deren Ran                                          |
|            | Schlosser                                  | 1                 | TT 1 Tohmon ontstand allf (                                     | ll ster                       | thart, innitrirt erscheinen und e                                       |
|            |                                            |                   | Mitte der Stirn ein Blascher                                    | staro                         | auf dem Knochen nicht verselben lassen.                                 |
|            |                                            |                   | das bald in ein Ulcus sich ver<br>wandelte, das vor 2 Jahre     | n Mam-                        |                                                                         |
|            |                                            |                   | lanswärts exstirpirt wurde, Wo                                  | )-  ma-                       |                                                                         |
|            |                                            |                   | rauf bald das Recidiv folgt                                     | e. krebs                      |                                                                         |
|            |                                            |                   | Ab und zu Ohnmachten.                                           | Druck                         | Abgemagert. Auf dem Gesi                                                |
| 19         | 8 M. A.,                                   | 8. Juli           | Schon seit vielen Jahren hat<br>Pat. beständig da u. dort Kru   | 1-                            | zerstreut Epithelkrusten. Auf                                           |
| (7         | )  S. 31,                                  | 1868.<br>75 Jahre |                                                                 | 0-                            | linken Wange sitzt ein nussgros                                         |
|            | Nr. 47.<br>Hausfrau                        |                   | naten entwickelte sich nun a                                    | af                            | runder, ulcerirter Tumor.                                               |
|            | - I to |                   | d. l. Wange ein kleiner Tumo                                    | r.                            | -                                                                       |
|            |                                            |                   | d. langsam grösser wurde un                                     | 1a                            |                                                                         |
|            | 0 TIL T                                    | 1 m T-11          | seit 2 Monaten exulcerirt is<br>Vor 3 Jahren liess sich Pa      | if Pat                        | Neben dem thalergrossen U                                               |
| 19         | 1                                          | 17. Juli<br>1868. | 1 · C · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         | del war                       | lanf der Stirn sitzt eine Narbe,                                        |
| (8         | Nr. 35.                                    | 77 Jahr           | Fin John 199                                                    | hlei <b>n</b> ms              | il then welse noth among is.                                            |
|            | Land-                                      |                   | Idiocor Operation entstallu a                                   | unam u                        | Tel Oling County des Constant                                           |
|            | wirth.                                     |                   | d. I. Stirngegend ein Bläsche<br>das aufsprang, nässte u. desse | en gefal                      | -                                                                       |
|            |                                            |                   | Timmohung sich infiltrirte.                                     | Hen u.                        | . SICH VERWUNGEL.                                                       |
| 0.0        | O T                                        | 16. Dec           | Im 14. Lebensiahr erlitt Pa                                     | at. Trau                      | - Am rechten äussern Orbitalra                                          |
| 20         |                                            |                   | ein Trauma am r. untern Ort                                     | 11-  ma.                      | lettle titt braunch maden sode                                          |
| (;         | "   Nr. 70                                 |                   | e. talrand. Anno 1864 wurde e                                   | in                            | haselnussgrosse Neubildung, die<br>der Haut verwachsen, auf dem K       |
|            | Land-                                      | 1                 | Cancroid d. Unterlippe excidi                                   | rt.                           | chen verschiebbar ist. Auf                                              |
|            | wirth.                                     |                   | Vor 2 Jahren entstand am<br>Orbitalrand ein Knötchen, d         | las                           | linken Wange festsitzende Krus                                          |
|            |                                            |                   | hald oberflächlich excoriirte                                   | u.                            |                                                                         |
|            | kurz voi                                   | dem Spita         | leintritt rapid an Grösse zunah                                 | m. Scho                       | on                                                                      |
|            | 1                                          | whom hotton       | aich ant d. l. Wange Miuster                                    | gobiia                        |                                                                         |
|            | nach der                                   | en Entfern        | ung ein Substanzverlust zu bem                                  | OIKOH W                       | v.v. • 1                                                                |
|            |                                            |                   |                                                                 |                               |                                                                         |

| Diusen=<br> nfiltration | Dauer der<br>Krankheit               | Operation, Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Resultat der Behand- lung   | Recidive                      | Todesursache. Zeit, Scctionsbefund | 1                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                      | 15. Jan. Die Tumoren werden mit dem Galvanokauter abgetragen u. d. Grund noch je mit dem Porzellanbrenner tüchtig kauterisirt, so bei den Krusten.  15. Juli. Aetzung mit Chlorzink. — 16. Aug. Frische Aetzung des wieder entstandenen Recidiv. — 19. Octbr. 3. Aetzung. — 24. Mai. 1875. Abtragung des Recidivs an der Schläfe mit dem galvanokaustischen Apparat bis aufs Periost. — 27. Nov. Thermokauterisation bis auf den Knochen. Hirnpulsation. — 4. Dec. frisches | 1874<br>geheilt.            |                               | Krebska-                           | 1                                                                       |
|                         |                                      | Recidiv und Operation. 11. Nov. Exstirpation bis auf die Galea aponeurotica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8. Jan.<br>1876<br>geheilt. |                               |                                    | M. U.: Carc. epithel.                                                   |
|                         | 2<br>Jahre.                          | 19. Juli. Circumcision und Ablösung des Ganzen vom Knochen, wobei die oberste Knochenlamelle grösstentheils mitentfernt wird. Salicylwattetampon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25. Sept. geheilt.          | Recidiv<br>nach<br>3. Monaten | 7. Nov. 1877.<br>an Recidiv.       | M. U.: Carcinom.                                                        |
|                         | <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Jahr. | 16. Juli. Exstirpation mit<br>Mitnahme der oberflächlichen<br>Muskellage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                               | 26. Juli an Erysipelas bulbosum.   | M. U.: Carc. epithel.                                                   |
| -                       | Jahre.                               | 21. Juli. Exstirpation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23. Oct. geheilt.           |                               |                                    | M. U.: Care. epithel.                                                   |
|                         | 2<br>Jahre.                          | 5. Jan. 1871. Excision.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27. Jan. in Heilung.        |                               |                                    | M. U.: Carc. epi-<br>thel. Vor d. Ope-<br>ration ein Kopf-<br>erysipel. |

| ahl de<br>Fälle | Name, Be-<br>ruf,<br>Saal- und<br>JournNr. | Aufnahme,<br>Zeit, Alter       | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actiologi-<br>sches<br>Moment                       | Sitz u. Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201<br>(10)     | D. B.,<br>S. 31,<br>Nr. 7.<br>Magd.        | 3. Febr.<br>1871.<br>40 Jahre. | Im Frühjahr 1867 wurde Pat. links vom linken Auge von einer Ziege gebissen, was gar nicht mehr zuheilen wollte; im Gegentheil, die wunde Stelle wurde immer grösser, vernarbte nach 1 Jahr auf Aetzungen, brach aber bald wieder auf, u. verursachte starke Schmerzen.                                                |                                                     | Vor dem linken Ohr eine zwifrankenstückgrosse ulcerirende, nig erhabene, hart anzufühlen Stelle.                                                                                                                                                 |
|                 |                                            | 24. Nov.<br>1871.              | Ende Juli zeigten sich wieder Spuren des Recidivs in d. Wunde.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | An der früheren Stelle sitzt<br>Recidiv, nur hat die Ausbreitu<br>grössere Dimensionen angenomm<br>so ist auch ein Theil vom (<br>miterkrankt und gelangt man :<br>der Sonde im Geschwürsgrund<br>auf den Knochen.<br>Hinter der rechten Ohrmusc |
| 202 (11)        | Sch. K.,<br>S. 9,<br>Nr. 22.<br>Rathsherr. | 4. Mai<br>1872.<br>67 Jahre.   | Seit 3 Jahren besteht am<br>Hinterhaupt eine Geschwulst,<br>die immer ziemlich hart sich<br>anfühlte, höckrig u. schmerz-<br>los war. Das Wachsthum war<br>bis vor 3 Monaten langsam,<br>seitdem nahm sie rasch an<br>Grösse zu, ulcerirte auch<br>gleichzeitig.                                                      |                                                     | sitzt eine circumscripte, eigrobhöckrige, ziemlich harte, ulcerr<br>Geschwulst, die sich ganz werverschieben lässt.                                                                                                                              |
| 203 (12)        |                                            |                                | Pat. beachtete schon von mehr wie 10 Jahren am äusseren Winkel der linken Orbita einen gelben Fleck, an welcher Stelle die Haut dick fest und hart war. Erst von 5 Monaten begann jener Process sich zu regen, die Stelle vergrösserte sich, ulcerirte untleerte gelbe, schmierige                                    | Mutter soll an ähn- lichem Uebel am Ohr gestor- ben | äusseren Orbitalrandes. Am Kachen ist es nicht adhärent.                                                                                                                                                                                         |
| 204             | 0.00                                       | 7. Juni<br>1872.<br>68 Jahre   | Pat. in der Gegend d. rech ten Schläfe eine erbsengrosse flache, schwarze Stelle sich bil den, worauf auf deren Mitt eine warzenartige Prominen sich bildete. Das Wachsthum war langsam und trat die Ul ceration erst nach 3 Jahre ein. Jetzt bemerkte man, das der Tumor uneben, höckrigeworden war. Erst in jüngste | e z z n n s s s g g                                 | Kräftiger Mann. Die ganze Schläfe ist von einem ulceriren Tumor eingenommen, der eine hörrige Oberfläche hat, entsetzlich still und sich mässig hart anfühlt. kleiner Knoten vereinzelt gegen Augenwinkel zu.                                    |
| 208<br>(14      | ~ ~ -                                      |                                | Zeit hat der Tumor rasche<br>an Grösse zugenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ek- zem.                                            | Fettes Individuum. Auf dee<br>Schläfe befindet sich ein kles<br>Geschwür mit lividen, infiltris<br>Rändern und speckigem Grund<br>blutet leicht.                                                                                                 |

| _            | 1                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                              |                                           |                       |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Infiltration | Dauer der<br>Krankheit                 | Operation, Zeit, Art<br>derselben                                                                                                                          | Resultat der Behand- lung                                                                     | Recidive                                                                     | Todesursache<br>Zeit, Sections<br>befund  |                       |
|              | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Jahr. | 4. Febr. Aetzung mit Chlorzink. — 3. März. Der Wundboden ist höckrig. — 27. März. Zweite Chlorzinkätzung. — 18. Mai. Dritte Chlorzinkätzung.               | Heilung.<br>Gute Gra-<br>nulationen<br>auf der                                                | cidiv nach                                                                   | an Gesichts-<br>krebs.                    | M. U.: Carc. epithel. |
| ٥            | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Mon.  | 18. Jan. 1872. Exstirpation, mit theilweiser Amputation des Ohres. Bis auf den Knochen wird Alles entfernt. 7. Febr. Chlorzinkätzung des zweiten Recidivs. | am 31.<br>März als<br>unheilbar                                                               | Drittes Recidiv nach unten von d. Wunde, die ebenfalls nicht vernarben will. |                                           |                       |
|              | Jahre.                                 |                                                                                                                                                            | 20. Mai gangrän. Stücke der Aponeuros sich ab. — Transplanta aber nicht 1. Juli in entlassen. | Kein<br>Recidiv.<br>se stossen<br>- 12. Juni<br>ationen, die<br>halten. —    | Lebt noch.                                | M. U.: Carc. epithel. |
|              | 5 Mon.                                 | 6. Aug. Exstirpation.                                                                                                                                      | 19. Aug. in bester Heilung entlassen.                                                         |                                                                              |                                           | M. U.: Carc. epithel. |
|              | 7<br>Jahre.                            | 12. Juni. Exstirpation.                                                                                                                                    | 1. Juli<br>in Heilung<br>entlassen.                                                           | T) 171                                                                       | 31. Dec. 1872<br>an einer Apo-<br>plexie. | M. U.: Carc. epithel. |
|              | 10<br>Jahre ?                          | 1. Oct. Entfernung mit dem<br>Galvanokauter u. Ausbrennen i<br>des Grundes.                                                                                | 22. Nov. n Heilung entlassen.                                                                 | Kein<br>Recidiv.                                                             | 22. April 1875<br>an Alter-<br>schwäche.  | M. U.: Care. epithel. |

| Zahl der<br>Fälle | Name, Berruf, Saal- und JournNr.             | Aufnahme,<br>Zeit, Alter        | Beginn und<br>Weiterentwieklung<br>der Gesehwulst                                                                                                                                                           | Actiologi-<br>sches<br>Moment              | Sitz u. Besehaffenheit<br>der Gesehwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 206<br>(15)       | W. S.,<br>S. 31,<br>Nr. 31.<br>Näherin.      | 2. Juli<br>1875.<br>69 Jahre.   | Vor 2 Jahren bemerkte Pat. auf der Mitte des behaarten Kopfes eine Kruste, die beim Kämmen oft abgerissen wurde, sieh immer wieder erneuerte, bis endlieh die Unterlage derselben selbst anfing zu wuehern. |                                            | Mittelstark. Auf der Mittelsbehaarten Kopfes findet sieht fünffrankenstückgrosses, leicht tendes, von eallösen Rändernigrenztes Gesehwür. Eine kabraune Kruste sitzt auf der Siehe                                                                                                                  |
|                   |                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                            | Privatfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 207<br>(1)        | Hr. Br.                                      | 35 Jahre.                       |                                                                                                                                                                                                             | -                                          | Caneroid der linken Stirn,,<br>reits reeidivirend.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 208 (2)           | Hr. Z.,<br>Kauf-<br>mann.<br>Männe-<br>dorf. | . —                             | Die "erste Beobaehtung"<br>seheinbar in einem Zahnge-<br>sehwür im Januar 1876.                                                                                                                             | nom.<br>Re-                                | 1. Care. epithel. redux d. Back welches von der Sehleimhaut gegangen und sehon mit Galv kaustik behandelt war. Reeidi Ort mit Infiltration der Hautt dass die Baeke in ihrer gabieke nebst Mundwinkel halblitellergross exeidirt werden mid Dabei 2. Careinom von retroinframaxillaren Lymphdrüsen. |
| 209 (3)           | Fr. St.,<br>Hottingen.                       |                                 | Pat. wurde 8 Jahre zuvor<br>von Loeher-Zwingli an der-<br>selben Stelle operirt.                                                                                                                            |                                            | Sarkom der Baeke und des tern Augenlids.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                            | B. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 210 (1)           |                                              | 21. Juli<br>1869.<br>16 Jahre.  | war, bald aber härt. u. sehwärz-<br>lieh pigment. wurde. Eine von<br>einem Arzte gemachte Ineision                                                                                                          |                                            | Haselnussgrosse, dunkle,<br>Gesehwulst hinter dem reehten<br>die ganz sehmerzlos sich verho                                                                                                                                                                                                         |
| 211 (2)           |                                              | 19. Aug.<br>1870.<br>42 Jahre.  | an d. Parotisgegend ein hartes<br>Knötehen, das aber erst vor 14<br>Jahr. zu waehsen u. sehmerzen<br>anfing. Rapideres Waehsthum<br>hat Patient hauptsäehlieh seit                                          | Ver-<br>grös-<br>serte<br>Lymph-<br>drüse. | In der Gegend der linken Pad<br>fühlt man unter der Haut der<br>ziemlich festen, halbkugeligen, au<br>grossen, höckrigen, indolentern<br>mor, über welchem die Haut land<br>faltbar ist.                                                                                                            |
| 2+2<br>(3)        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 9. Septbr.<br>1872.<br>35 Jahre | 2 Jahren bemerkt. Anno 1867 bemerkte Pat. zum ersten Mal eine haselnuss- grosse Gesehwulst unter dem linken Unterkiefer, die lang- sam und ohne Sehmerz an Grösse zunahm.                                   |                                            | Kräftiger Körper. Unter dem<br>rizont. Ast des l. Unterkiefers<br>man eine faustgrosse, derbes<br>sehwulst, bedeekt von intakter, l<br>versehiebbarer Haut. Die<br>fläehe des Tumors ist glatt. Lol<br>Bewegliehkeit ohne den Kiefe                                                                 |
|                   |                                              | 9. Oet.<br>1873.                | Im Sommer 1873 zeigte sieh<br>ein Knoten über der Narbe und<br>einer über dem Sehildknorpel.                                                                                                                |                                            | An den benannten 2 Stellk harte, haselnussgrosse, versce bare Knoten.                                                                                                                                                                                                                               |

| =           | 1                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| полавлатина | Dauer der<br>Krankheit               | Operation, Zeit, Art<br>derselben                                                                                                                                       | Resultate der Behandlung                                                                 | Rogidiyo                                                                      | Todesursache<br>Zeit, Sections<br>befund |                                                                                                                                      |
|             | 2 Jahr                               | chlorat. Amyl. aa. Der Schort<br>ging nach 10 Tagen ab, der<br>Knochen lag blos. Einige Kno-<br>chensplitter gehen ab im Ver-<br>lauf der Heilung.                      | geheilt.                                                                                 |                                                                               | Lebt noch.                               | Kl. Diag.: Care exulcer. capitis.                                                                                                    |
| n           | Prof                                 | Rose.                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                               |                                          | •                                                                                                                                    |
|             |                                      | 26. Februar 1873. Exstirpation.                                                                                                                                         | 10. März<br>  geheilt.                                                                   |                                                                               | _                                        |                                                                                                                                      |
|             | <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Jahr. | terbindung der Art. lingualis. Unmittelbar nach der Exstirpation der Backe folgte die Melostomatoplastik mit einem grossen Schläfelappen.                               | Morgens immer fie erst. 6 Abe Temp. — wurde die entfernt. Ligat. gin sten vom ab, die le | $\frac{ }{ }$ eberfrei, die ende $38-36^{\circ}$ Am $3.$ Aug $ $ letzte Sutur |                                          | Pat. war nach d. Operat. krankhaft wehleidig, überstand d. Operation gut und kehrte Weihnachten von einer Reise nach Italien zurück. |
|             |                                      | 13 Jan. 1874. Excision in Form eines Dreiecks mit der Spitze nach unten. Ablösung der Haut von den Seiten und Vereinigung mit folgender Ektropionoperation.             | 28. Jan.<br>1874 Prima inten-<br>tione ge-                                               | Kein<br>Recidiv.                                                              | Lebt noch.                               | ,                                                                                                                                    |
| e.          | •                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                                                      |
|             | 6 Mon.                               | 21. Juli. Exstirpation. Die Blutung wurde durchs Glüheisen gestillt.                                                                                                    | 28. Juli geheilt.                                                                        |                                                                               |                                          | M. U.: Fibrosarkom.                                                                                                                  |
|             |                                      | 29. Aug. Exstirpation. Ein Theil des N. facialis ist mit d. Geschwulst in Verbindung und wird so gut wie möglich davon abpräparirt.                                     | 25. Oct. geheilt.                                                                        |                                                                               | i                                        | M. U.: Sarkom<br>yon Lymphdrüsen<br>n der Parotisge-<br>gend.                                                                        |
|             |                                      | 9. Sept. Exstirpation des Tumors, sammt dem grössten Theil d. afficirten Gland. submaxill. Die Geschwulst geht bis hart an den Mundboden, der aber nicht verletzt wird. | 31. Sept. geheilt.                                                                       | Recidiv<br>nach<br>10 Monat.                                                  | Starb 2. Febr.<br>1876<br>an Recidiv.    | M. U.: Myxo-<br>sarkom.                                                                                                              |
| N           | I $1/2$ (Ionat.                      | 10. Oct. Exstirpation.                                                                                                                                                  | 29. Oct. geheilt.                                                                        |                                                                               |                                          | _                                                                                                                                    |
|             | ,                                    | S. Fischer, Krebskrankheit.                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                               |                                          | 9                                                                                                                                    |

gekratzt wurde, worauf sie sich mit Krusten bedeckte.

Hausfrau.

### Operationen wegen

| hl de<br>Fälle | Name, Berruf, Saal - und JournNr.       | Aufnahme,<br>Zeit, Alter        | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                         | Actiologi-<br>sches<br>Moment         | Sitz u. Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213 (1)        | W. H.,<br>S. 36,<br>Nr. 31.<br>Bauer.   | 65 Jahre.                       | Im Herbst 1868 bildete sieh<br>am Ohr ein kleiner, rother<br>Knoten, von welchem Pat. oft<br>eine Kruste abkratzte. Lang-<br>sames Wachsthum.                                                                             |                                       | Gut genährt. Am rechter<br>eine ulcerirte Geschwulst, di<br>obere Hälfte desselben einn<br>die beinahe auch zerstört ist<br>Oberfläche ist höckrig, unreg<br>sig, mit sehwarzen Krusten bee |
| 214 (2)        | M. E.,<br>S. 27,<br>Nr. 7.<br>Hausfrau. | 13. Febr.<br>1874.<br>81 Jahre. | Letztes Jahr wuchs vor dem<br>Ohr ein Warze, die von selbst<br>abfiel und bald wieder ent-<br>stand. Vor 3 Wochen ulce-<br>rirte der Tumor.                                                                               |                                       | mige Neubildung, aus d. sich Pfröpfe ausdrücken lassen. An Haut der linken Wange noch kleinere, ähnliche Knoten, d. Schorfen bedeckt sind. Kl. Carc. multiplex faciei.                      |
| 215            |                                         | 28. Juli<br>1874.<br>6. Januar  | In der Ohrgegend entstand<br>in der Narbe ein rasch wach-<br>sender Knoten.<br>Seit ca. 10 Jahren bestand                                                                                                                 |                                       | Apfelgrosser Tumor vor dens Mittelstark. Der Rand d. ten Ohrmuschel verdiekt und                                                                                                            |
| (3)            | S. 31,<br>Nr. 2.<br>Hausfrau.           | 1870.<br>56 Jahre.              | ein mit Krusten bedeektes<br>kleines Geschwür am Rande d<br>r. Ohrmusehel. Es blieb lang<br>stationär u. fing erst seit 3 Jah<br>ren an, an Grösse zuzunehmen<br>seitdem es viel geätzt wurde                             | 9                                     | auf ihrer Mitte ein erbseng<br>derber Knoten.                                                                                                                                               |
| 216<br>(4)     |                                         |                                 | Sehon seit 8 Jahren dauer der jetzige krankhafte Process Das Wachsthum des Tumor war sehr langsam. Im Früh jahr 1868, 69 und 70 wurd die ulcerirte Stelle oft geätzt ohne dass es einmal zur Ueber häutung gekommen wäre. | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | Carcinoma epithel. auris c                                                                                                                                                                  |
|                |                                         |                                 | •                                                                                                                                                                                                                         |                                       | Operat<br>A. C                                                                                                                                                                              |
| 217<br>(1)     |                                         | 2. Oct.<br>1867.<br>35 Jahre    | der Gegend d. rechten Naschlabialfalte, die sich allmählich in der Umgebung verdickte u                                                                                                                                   | n<br>D-<br>h                          | Das Geschwür mit callösendern sitzt an der vorben Stelle, hat einen Durchmess ca. 1 Cm. und ist oberfläch                                                                                   |
| 21 (2          | 8 K. H.,                                | 3. Nov.<br>1868.<br>69 Jahre    | weiter sich ausbreitete. Vor ungefähr 2 Jahren sties Pat. seine Nase an, verletz sieh so leieht; es bildete sich über der Wunde ein Sehon diese aber heilte darunter nich sondern vergrösserte sieh lang                  | te de.                                | Noch rüstiger Mann. A. Nase sitzt ein kleines Gesbedeekt mit einem Schorf dessen Entfernung eine leichtung eintritt.                                                                        |
| 21<br>(3       |                                         | 22. Mai<br>1868.<br>60 Jahre    | sam in Form eines Gesehwür                                                                                                                                                                                                | in —                                  | Mittelstark. In der linka<br>solabialfalte sitzt eine klein<br>einer Kruste bedeckte Neub                                                                                                   |

## wülsten am äussern Ohr.

| -               |                        |                                                                       |                                           |                                                        |                                                                          |                       |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| THILLINE TO THE | Dauer der<br>Krankheit | Operation, Zeit, Art<br>derselben                                     | Resultat der Behand- lung                 | Recidive                                               | Todesursache,<br>Zeit, Sections-<br>befund                               | Bemerkungen           |
|                 | 9 Mo-<br>nate.         | Das Ohr wird im Gesunden amputirt. Starke Blutung aus dem Ohrknorpel. | 13. Juli<br>geheilt.                      | Recidiv<br>nach<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Jahr. | Nov. 1871 an<br>Recidiv.                                                 | M. U.: Carcinom.      |
|                 | Jahr.                  | 21. Febr. Abtragung mit d. galvanokaustischen Schlinge.               | 8. April in<br>Heilung.                   | nach                                                   | 28. Nov. 1874<br>an Eiterung<br>aus d. Wunde<br>und Alters-<br>schwäche. | M. U.: Carcinom.      |
|                 | 3<br>Woch.             | Pat. tritt ohne Operation selbstwillig aus.                           |                                           |                                                        |                                                                          |                       |
|                 | 3<br>Jahre.            | 12. Januar. Amputat. auris partialis.                                 | 28. Januar<br>geheilt.                    | Kein<br>Recidiv.                                       | Lebt noch.                                                               | M. U.: Carc. epithel. |
|                 | 8<br>Jahre.            | 22. Nov. 1870. Amputatio auris dextr. totalis.                        | 23. Dec.<br>1870<br>geheilt<br>entlassen. |                                                        | -                                                                        |                       |
|                 |                        |                                                                       | I                                         |                                                        |                                                                          |                       |

## er Nase.

### e.

| $egin{pmatrix} 2 \ 	ext{Jahre}. \end{pmatrix}$ | 12. Oct. | Excision.     | 4. Nov. in Heilung entlassen.        | Kein<br>Recidiv.                          | Lebt noch.    | M. U.: Care. epithel.    |
|------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 2<br>Jahre.                                    | 3. Nov.  | Exstirpation. | 11. Dec. in Heilung.                 |                                           |               | M. U.: Carc.<br>epithel. |
| 4<br>Jahre.                                    | 29. Mai. | Exstirpation. | 19. Juni in<br>Heilung<br>entlassen. | Recidiv<br>nach un-<br>bekannter<br>Zeit. | 6. Dec. 1874. | M. U.: Carc. epithel.    |

| thl de<br>Fälle |                                                | Aufnahme,<br>Zeit, Alter        | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                       | Aetiologi-<br>sches<br>Moment | Sitz u. Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220 (4)         | H. E.,<br>S. 27,<br>Nr. 52.<br>Hausfrau.       | 79 Jahre.                       | Vor 2 Jahren bekam Pat. auf dem Nasenrücken in Folge Druck einer schweren Brille einen kleinen, rothen Fleck, woraus bald ein Knötchen entstand, das bald ulcerirte.  Wann das Recidiv aufge-           | nischer<br>Reiz.              | der linken Gesichtshälfte eine lergrosses Geschwür, das des senrücken und das untere Legriffen. Der Ulcusboden ist rig, die Ränder indurirt.  Beide Augen erblindet; an                                                                                            |
|                 |                                                | 1871.                           | treten, kann nicht erfahren<br>werden. Dementia.<br>Vor cinem Jahr bemerkte                                                                                                                             |                               | rechten Gesichtshälfte eine gastark prominirende, mit derr<br>verwachsene, auf dem Knochec<br>schiebbare Geschwulst.<br>Auf dem rechten Nasenflügs                                                                                                                 |
| 221<br>(5)      | R. J.,<br>S. 28,<br>Nr. 15.<br>Land-<br>wirth. | 24. Febr.<br>1869.<br>73 Jahre. | Pat. ein kleines Riefchen auf dem rechten Nasenflügel, das oft mit einer Kruste bedeckt war, was aber immer abgekratzt wurde. Der Process griff so immer weiter um sich, die Umgebung infiltrirte sich. | Rief-<br>chen.                | fünffrankenstückgrosser, ulce<br>Tumor.                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                                | 18. Juni<br>1869.               | Am 30. Mai kam Pat. in die Poliklinik, da auf der et-<br>was nässenden Narbe Krusten sich gebildet, aus welcher eine Fistel spärliches Sekret ent-<br>leert, als er am 18. Juni wieder erschien.        |                               | Auf dem rechten Nasenflüge<br>eine zwanzigeentimstückgross<br>schwulst mit einer Fistel,<br>Umgebung ulcerirt und derei<br>der indurirt und hart sind<br>Nasengang fühlt man eine<br>nussgrosse Geschwulst. Aug<br>linke Nasenflügel ist theilweg<br>was verdickt. |
| 222<br>(6)      | M. A.,<br>S. 27,<br>Nr. 26.<br>Hausfrau.       | 24. Mai<br>1873.<br>66 Jahre.   | Schon vor 10 Jahren bemerkte Pat. ein kleines Knötchen am linken, innern Augenwinkel, das 9 Jahre stationärblieb u. erst seit einem Jahrelangsam sich vergrösserte.                                     | -                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 223<br>(7)      | 1 0 00                                         | 21. Nov.<br>1873.<br>45 Jahre.  | Kopfekzem, nach dessen Hei-                                                                                                                                                                             | zem-                          | Mittelstark. Aeussere Nauform, die Spitze geschwellt roth, mit einer Kruste bedeck Septum perforirt.                                                                                                                                                               |
| 224<br>(8)      |                                                | 26. Janua<br>1877.<br>78 Jahre  | unter Sublimatsalbe. Anno<br>1865 entstand wieder ein Re<br>cidiv, das bis jetzt sich weite<br>entwickelte.<br>r Im Sommer 1876 bildet<br>sich in der rechten Naso-Buc                                  | e —                           | Seniler Habitus. In der Naso-Buccalfalte ein franken grosses, mit braunen Krusta decktes Geschwür, das gutt weit noch auf die Nase über auf dem Knochen verschielt schmerzlos ist.                                                                                 |

| -   |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                  |                                    |                       |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|     | Dauer der<br>Krankheit | Operation, Zeit, Art derselben                                                                                                                                                           | Resultat der Behand- lung                                                  | Recidive                         | Todesursache. Zeit, Sectionsbefund |                       |
|     | Jahre.                 | 27. Oct. Abtragung alle kranken Gewebes mit dem gal vanokaustischen Apparat.                                                                                                             | es 9. Februa<br>1869<br>geheilt.                                           | r —                              |                                    | M. U.: Carcinom.      |
|     | 1 Jahr                 | 17. Mai 1871. Das Recidi wird auf die gleiche Weis entfernt, wie die erste Geschwulst, d. Grund aber noch speciell ausgebrannt.  1. März. Exstirpation, wobe ein kleiner Theil der Nasen | e geheilt.                                                                 | Recidiv<br>wenig                 |                                    | M. U.: Carc.          |
|     |                        | knorpel mit entfernt wird. Suturen vereinigen die Wunde                                                                                                                                  | 2                                                                          | Wochen<br>nach der<br>Operation. |                                    | epithel.              |
|     |                        | 23. Juni. Exstirpat. sammt<br>dem kranken Nasenknorpel.<br>Rhinoplastik mittelst eines<br>Stirnlappens.                                                                                  | geheilt.                                                                   |                                  |                                    |                       |
|     |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                  |                                    |                       |
|     |                        | 9. Juni. Exstirpation bis auf den Knochen u. nachfolgende Rhinoplastik aus Stirnhaut.                                                                                                    | 15. Sept. geheilt.                                                         |                                  |                                    | M. U.: Carc. epithel. |
| 9 4 |                        | 5. Febr. 1874. Bei hän-<br>gendem Kopf wird der untere<br>Theil der Nase abgetragen, u.<br>die Rhinoplastik mit einem<br>Stirnlappen gemacht.                                            | Stück der<br>neuen Nase<br>wird gan-<br>granös, das<br>andere<br>heilt per |                                  |                                    | M. U.: Carc. epithel. |
|     |                        |                                                                                                                                                                                          | primam. 21. März geheilt.                                                  |                                  |                                    |                       |
|     | -                      | 29. Jan. Hängender Kopf. Exstirpation, nach welcher d. Defect auf der rechten Nasenseite durch die Haut des linken Nasenflügels gedeckt wird.                                            | 5. Febr. alle Suturen entfernt. 10. März geheilt.                          | Kein<br>Recidiv.                 | Lebt noch.                         | I. U.: Cancroid.      |
|     | 1                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                            | t.                               |                                    |                       |

| de<br>le             |                                         | Aufnahme,<br>Zeit, Alter       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Actiologi-<br>sches<br>Moment | Sitz u. Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 225<br>(9)           | Sch. H.,<br>S. 124.<br>Rentier.         |                                | Von Jugend auf hatte Pat. eine schwarze Warze an der Nase. Im Jahre 1859 entstand auf der mit Glas? behandelten Warze eine Ulceration, die aber erst vom Jahre 1864 an an Umfang zunahm. Selten etwas Schmerz.                                                            | Warze.                        | Grosses, eiterndes Geschwürt die ganze Nasenoberfläche einnicht bis zu beiden Augenwinkeln und rechts noch einen Theil Wange ergriffen hat. Die Räsind scharf, der Geschwürstzeigt höckrige Granulationen. |
| 226<br>(10)          | W. M.,<br>S. 27,<br>Nr. 59.<br>Bäuerin. | 14. Oct.<br>1870.<br>58 Jahre. | Anfangs dieses Jahres entstand an der Nase ein Wärzchen, das langsam wuchs und bald excoriirte. Aetzungen mit Lapis beförderten nur die Ulceration und das Wachsthum.                                                                                                     | zu<br>Pete-<br>chien.         | Links von der Nasenspitze<br>bohnengrosser, rundlicher, ex<br>rirter Knoten mit infiltrirter<br>gebung.                                                                                                    |
| 227 (11)             | ~ ~ ~                                   | 7. März<br>1871.<br>54 Jahre.  | Schon vor 20 Jahren hatte<br>Pat. an der Nase ein Ge-<br>schwülstchen, das auf Salben<br>3 mal an verschiedenen Stellen<br>der Nase auftrat und wieder<br>vernarbte. Das jetzige ent-<br>stand vor 3 Jahren u. ulcerirte.                                                 | zen.                          | Dic rothe Nase ist mit steed delkopfgrossen Knoten und ekten Venen durchsetzt. An dec senwurzel eine knotige, franstückgrosse, harte, festsitzende, prominirende Geschwulst, die rirt ist.                 |
| 228<br>(1 <b>2</b> ) | 1 ~ ~ ~                                 | 3. Jan.<br>1873.<br>60 Jahre.  | Im März 1872 erschien an der Nasenspitze eine stecknadelkopfgrosse Papel, die einmal beim Wachsen die Epidermis verlor u. seither öfter ein kleines Geschwür bildete. Mittelschnelles Wachsthum.  Die Heilung erfolgte nie                                                | Papel.                        | Kräftiger Mann. An der Nospitze ein frankenstückgrosser Knorpel abgrenzbarer, ulcest nussgrosser Tumor, auf der Haut adhärent ist.  Die Wunde von der frühers                                              |
|                      |                                         | 1873.                          | ganz, immer starke Granula-<br>tionen in der Wunde, in deren<br>Umgebung sich Knoten bil-<br>deten.                                                                                                                                                                       |                               | stirpation her derb, höckrige Umgebung besetzt mit vielen nern und grössern harten K                                                                                                                       |
| <b>22</b> 9 (13)     |                                         | 3. Juli<br>1874.<br>58 Jahre.  | eine kleine Geschwürsfläche<br>mit bräunlichem Sekret an be-<br>nannter Stelle blieb.                                                                                                                                                                                     | ma.                           |                                                                                                                                                                                                            |
| 230<br>(14           |                                         |                                | Vor 11 Jahren hatte Pat<br>an der Nasenspitze ein gelbes<br>Knötchen, das ulcerirte und<br>auf Arg. nitr. heilte. Sei<br>2 Jahren entstanden ähnliche<br>Gebilde an der Nase, Stirn<br>dem Ohr, die auf Arg. nitr<br>etwas schwanden, um aber<br>bald rapider zu wachsen. | t<br>t                        | Kräftiger Körperbau. Aud Nasenrücken zwei gelbliche Be vor dem Ohr zwei erbsengrosse minrothe, resistente Knotendähnlicher, kleinerer sitzt im äd Gehörgang. Kl. Diag.: Carcultiplex faciei.               |
| 23<br>(15            |                                         | 4. Decbr<br>1874.<br>63 Jahre  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | An beiden Nasenflügeln Cancroid.                                                                                                                                                                           |

| Operation, Zeit, Art<br>derselben                                                                                                                                                           | Resultat der Behand- lung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Recidive                                                       | Todesursache. Zeit, Sectionsbefund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| wird umschnitten u. vom gesunden Knochen u. Knorpel losgetrennt. Der Hautlappen wird zur Bildung der neuen Nase ohne Periost aus der Stirn genommen. Ein Theil des Os maxill. sup. muss mit | Unterer Theil der Nase gan- gränös. 8. Schöne nen unter abgestossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nach ca. 2 1/2 Jahr.  September.  Granulatiodem nun en, nekro- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M. U.: Carcinom.                                          |
| 10. Nov. Abtragung mit der<br>galvanokaustischen Schlinge.                                                                                                                                  | 9. Dec. geheilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kein<br>Recidiv.                                               | Lebt noch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M. U.: Cancroid.                                          |
| 9. März. Exstirpation.                                                                                                                                                                      | 11. April<br>geheilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kein<br>Recidiv.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M. U.: Cancroid.                                          |
| 14. Jan. Exstirpation und<br>Vernähung der Hautwunde.                                                                                                                                       | 1. Febr. in<br>Heilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recidiv.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M. U.: Carcinom.                                          |
| 7. Juli. Exstirpation und<br>Rhinoplastik bei tamponirten<br>Nasenlöchern.                                                                                                                  | 3. Sept. per<br>primam<br>die Nase<br>geheilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 8. Juli. Ferr. candens.                                                                                                                                                                     | 27. Juli in<br>Heilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kein<br>Recidiv.                                               | 1876 an<br>Wassersucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M. U.: Carcinom.                                          |
| 7. Febr. Exstirpation der Tumoren und Resection des mitergriffenen Arc. zyg. et Proc. artic. mandibul. sin.                                                                                 | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | Collaps. Hirn-<br>und Lungen-<br>ödem. Cystoide<br>Erweichung in<br>der linken He-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M. U.: Carcinom.                                          |
| 5. Dec. Exstirpat. des Cancroides links. — 19. Dec. Exstirpat. des rechten.                                                                                                                 | 30. Dec. geheilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Recidiv.                                                       | an Lungen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M. U.: Cancroid.                                          |
|                                                                                                                                                                                             | 25. Aug. Die kranke Stelle wird umschnitten u. vom gesunden Knochen u. Knorpel losgetrennt. Der Hautlappen wird zur Bildung der neuen Nase ohne Periost aus der Stirn genommen. Ein Theil des Os maxill. sup. muss mit entfernt werden.  10. Nov. Abtragung mit der galvanokaustischen Schlinge.  9. März. Exstirpation und Vernähung der Hautwunde.  7. Juli. Exstirpation und Rhinoplastik bei tamponirten Nasenlöchern.  8. Juli. Ferr. candens.  7. Febr. Exstirpation der Tumoren und Resection des mitergriffenen Arc. zyg. et Proc. artic. mandibul. sin. | Operation, Zeit, Art der Behandlung                            | Operation, Zeit, Art derselben  25. Aug. Die kranke Stelle wird umschnitten u. vom gesunden Knochen u. Knorpel losgetrennt. Der Hautlappen wird zur Bildung der neuen Nase ohne Periost aus der Schöne Granulationen unter dem nun des Stirn genommen. Ein Theil des Os maxill. sup. muss mit entfernt werden.  10. Nov. Abtragung mit der galvanokaustischen Schlinge.  9. März. Exstirpation.  11. April geheilt.  Kein geheilt.  7. Juli. Exstirpation und Vernähung der Hautwunde.  7. Juli. Exstirpation und Rasenlöchern.  8. Juli. Ferr. candens.  7. Febr. Exstirpation der Tumoren und Resection des mitergriffenen Arc. zyg. et Proc. artie. mandibul. sin.  5. Dec. Exstirpat. des Cancroides links. — 19. Dec. Exstirpat. Recidiv. Recidiv. | Departion, Zeit, Art der Behandlung   Recidive Belandlung |

| de          | Name, Bc-<br>ruf,<br>Saal - und<br>JournNr.      | Aufnahme,                     | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                   | Aetiologi-<br>sches<br>Moment | Sitz u. Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 232<br>(16) | F. H.,<br>S. 71,<br>Nr. 56.<br>Land-<br>wirth.   | 49 Jahre.                     | Vor 2 Jahren entstand auf<br>der Nase eine kleine Warze,<br>die Pat. selbst mehrmals ab-<br>kratzte und der Arzt mehr-<br>mals ätzte, ohne dass sie ver-<br>schwand. Die jetzige besteht                                            |                               | Kräftig. Am rechten Naser<br>gel ein Tumor von höckriger O<br>fläche, theilweisc ulcerirt und<br>Folge dessen ein Theil des Na<br>flügels defect.                                                                                              |
| 233<br>(17) |                                                  | 9. Mai                        | einen Insektenstich in die Na-                                                                                                                                                                                                      | starb<br>an Ma-               | Gut genährt. An der lin<br>Nasenwurzel ein erbsengrosses, o<br>flächliches Geschwür, das sich<br>dem Knochen verschieben lässt                                                                                                                 |
| 234<br>(18) |                                                  | 8. Nov.<br>1876.<br>62 Jahre. | Vor 18 Jahren kleine Stippchen auf dem Nasenrücken. Nach Aetzung mit Lapis vergrösserte sich die Neubildung. Arsenik, Schwefelbäder etc. blieben fruchtlos, das Knötchen wuchs heran, blutete leicht, war aber daneben schmerzhaft. | chen.                         | Kräftiger Mann. Von der Medes knöchernen Nasenrückens zur Spitze ein Geschwür, das auf beide Seiten verbreitert. Mentfernung der aufliegenden Kritteine leichte Blutung ein zeigen sich kleine Prominen zwischen welchen d. Knorpel sibar ist. |
|             |                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                               | В. 🕄                                                                                                                                                                                                                                           |
| 235 (1)     | H. H. J.,<br>S. 60,<br>Nr. 4.<br>Land-<br>wirth. | 7. Jan.<br>1870.<br>61 Jahre. | auf der linken Nasenseite ein                                                                                                                                                                                                       | -                             | Mittelstark. Auf der linken senhälfte ein ctwas vorragen sonst flacher, etwas höckriger mor, der an einer Stelle ein Uträgt. Die umgebende Haut röthet.                                                                                        |
| 236 (2)     |                                                  | 1871.<br>63 Jahre.            | Nasenrücken ein kleines Blut                                                                                                                                                                                                        | Blutgeschwul                  | Die Nasenspitze und die FI<br>sind bis zu den Nasenbeinen<br>einem Ulcus mit stark wulst<br>Rändern eingenommen.                                                                                                                               |

# Operationen an der Zunge und dem Mundboden.

Wegen Carcinom (9 Fälle).

Aetiologie. Eine Aetiologie wird in 5 unserer Fälle mit mehr oder weniger grosser Sicherheit angegeben: 3 mal cariöse Zähne und daraus entstandene Erosionen an der beleidigten Stelle, 2 mal das Rauchen und dadurch wahrscheinlich entstandene Psoriasis lingualis oder Plaques opalines, was in unserer Zeit wieder mit grösserer Bestimmtheit, denn je, als für Zungencarcinom prädisponirend gehalten wird; es sei dabei hauptsächlich die im Tabakrauch nachgewiesene Carbolsäure betheiligt. Nedopil hat über die Psoriasis lingualis die

| miniciation | Dauer der<br>Krankheit              | Operation, Zeit, Art<br>derselben                                                                                                                        | Resultat der Behand- lung                     | Recidive         | Todesursache<br>Zeit, Sections<br>befund |                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 11 Monate.                          | Alles Krankhafte, mit dem Septum cartilag. bis auf den Knochen wird entfernt. In liegender Stellung erfolgt die Rhinoplastik mit einem Stirnlappen.      | geheilt.<br>Prima in-<br>tent. an d.<br>Nase. |                  |                                          | M. U.: Cancroid.                                                                         |
|             | 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Jahr. | 10. Mai. Exstirpation.                                                                                                                                   | 21. Mai<br>geheilt.                           | Kein<br>Recidiv. | Lebt noch.                               | M. U.: Care. epithel.                                                                    |
|             | 18<br>Jahre.                        | Die Art. angular. nasi wird<br>unterbunden. In sitzend. Stel-<br>lung wird die Rhinoplastik mit                                                          | Abend 5 Suturen entfernt.                     | nach<br>1 Jahr.  | Lebt noch.                               | M. U.: Carcinom.                                                                         |
| n           | e.                                  |                                                                                                                                                          |                                               |                  |                                          |                                                                                          |
|             | 6 Mon.                              | 13. Jan. Exstirpation.                                                                                                                                   | 28. Jan. geheilt.                             | _                |                                          | M. U.: Sarcoma<br>gigantocellul.                                                         |
| 13<br>11    |                                     | 13. Octbr. Das Geschwür wird eireumeidirt u. mit ihm ein Theil des Septum cartilag. entfernt. Rhinoplastik, wozu der Lappen aus der Stirn genommen wird. | 22. Nov. geheilt.                             | Kein<br>Recidiv. |                                          | M. U.: Sarkom. Ein kleiner Theil der Nase wurde gangränös, das meiste heilte per primam. |

einlässlichsten Untersuchungen angestellt und deren Entstehung und Verlauf am plausibelsten erklärt. Er sagt, es beruhe die Psoriasis lingualis auf einem Wucherungsprocess in der epithelialen Schicht der Zungenschleimhaut, die mit Proliferation der bindegewebigen Elemente der Papillen und des submucösen Stratums einhergehe. Dass solche Processe den Grund und die Ursache für Carcinom legen können, ist nach unseren Begriffen über den Zusammenhang der ätiologischen Momente mit dem Carcinom wohl und gut in Zusammenhang zu bringen; ebenso verständlich ist die fortwährende Reizung und die beständigen Insulte von Seite cariöser Zähne als für Carcinomentwicklung begünstigend.

Altersverhältnisse bei der Aufnahme. Das Alter der Pat. belief sich auf: 31, 52, 63, 2 mal 60, 2 mal 45 Jahre, was für jeden Pat. ein durchschnittliches Alter von 50,3 Jahren ergibt.

Die Altersverhältnisse beim Beginn der Neubildung differiren sehr wenig mit denen bei der Aufnahme, da die Krankheit, wie wir sehen werden, vor der Operation nie lange schon bestanden hatte.

Betheiligung der Männer und Weiber. Unter den 9 Fällen befinden sich 6 Männer und 3 Weiber; also eine bis dahin viel behauptete relative oder gar absolute Immunität der Weiber gegen Zungencarcinom existirt nicht. Sie verhalten sich in der Häufigkeit ungefähr gleich, wie die Zahl der Männer und Weiber d. h. der Verhältnisse der Pat. überhaupt.

Drüsenbetheiligung. Lymphdrüsenvergrösserung wurde nur in einem Falle gefunden und zwar war die Submaxillardrüse die afficirte.

Dauer der Erkrankung vor der Aufnahme. Auffallend und deswegen bei allen Leuten so ausserordentlich gefürchtet, ist der rapide Verlauf der Zungencarcinome. Die Dauer der Erkrankung vor der Aufnahme betrug in unseren Fällen auf je einen Patienten bezogen: 5 Wochen, 4½, 6, 7, 9 und 10 Monate, im Durchschnitt also 6,1 Monate.

Dauer der Zungencarcinome vom Beginn bis zum Tode. Erschreckend rapid führen diese Carcinome den Tod des Betroffenen herbei; denn mit Einschluss der Heilungsdauer betrug die vorbenannte Zeit: 7, 9, 16, 27 Monate. Auch die andern, neben diesen vier ganz genau bekannten Fälle, sind alle an dieser Krankheit gestorben, mit Ausnahme eines Falles von Phthisis pulm. (vielleicht auch auf Carcinom basirend).

Berechtigung der Operation. Alles das spricht schon genügend für die Berechtigung der Operation, abgesehen davon, dass die Pat. von starken Schmerzen entsetzlich geplagt sind (Fall 4 z. B.), die sowohl spontan, als auch beim Kauen und auf Druck auftreten, das Kauen von Speisen erschwert oder unmöglich gemacht ist und das Verschlucken von Carcinomsaft einer allgemeinen Kachexie nur Vorschub leisten muss.

Operationen. Alle Operationen wurden mit dem Ecraseur gemacht und theilen sich nach ihrer Ausdehnung in folgende Rubriken:

- 1. Exstirpation der ganzen Zunge = 1 Fall.
- 2. Exstirpation der halben Zunge und des halben Mundbodens mit Lingualisschnitt = 1 Fall, Exstirpation der linken Zungenhälfte, des linken Mundbodens und totale linkseitige Unterkieferresection = 1 Fall.

- 3. Amputation eines Theils der Zunge:
  - a) Der linken Zungenhälfte 2 Fälle,
  - b) " rechten " = 2 "
- 4. Bei einem Falle ist die Operation in ihrer Ausdehnung nicht näher präcisirt.
- 5. Bei einem Fall wurde wegen der weitläufigen Betheiligung der Lymphdrüsen, Muskeln, Gefässe und Nerven des Halses und wegen des elenden Kräftezustandes des Patienten die Operation nicht vollendet.

Ort der Erkrankung. Kurz über die Localität der Erkrankung resümirt war ausschliesslich an der Zunge erkrankt:

- 1. Der Zungenrand 7 mal.
- 2. Die Zungenwurzel 2 mal.
- 3. Die Zungenspitze war nie allein erkrankt, aber in 4 Fällen mehr oder weniger betheiligt.
  - 4. Der Zungenboden war miterkrankt in 2 Fällen.
  - 5. Die Hälfte des Unterkiefers war betheiligt in 1 Fall.

Mortalität in Folge der Operationen. Gestorben ist von den Radicaloperirten ohne Heilung ein Fall aus der Privatpraxis und zwar an Schwäche und Erstickung bei Entfernung der Zungenschlinge, welch' Letzteres aber in Frage gezogen wird.

Zahl der Recidive. Von 7 geheilt Entlassenen haben wir 6 Berichte über ihr späteres Verhalten und wurden 5 von Recidiven befallen. Der sechste starb nach 2 Jahren 2 Monaten an Phthisis pulm. ohne Recidiv (Fall 2).

Recidivlose Zeit. Die recidivlose Zeit beläuft sich auf 2, 9, 26 und 32 Monate, im Durchschnitt also auf 17,2 Monate; dabei konnten die Fälle 1 und 3 aus der Privatpraxis nicht in Rechnung fallen, von denen es heisst, dass das Recidiv bald nach der Heilung eingetreten sei, da wir sonst das "bald" willkürlich hätten taxiren müssen; es würden aber diese 2 Fälle den durchschnittlichen Heilungsbestand sicher niedriger stellen.

Von Interesse wird sein, dass die tiefgehendste Operation, die vollständige Exstirpation der Zunge, den langen Heilungsbestand von 9 Monaten aufzuweisen hat, bis das Recidiv eintrat und noch dazu nicht an Ort und Stelle, sondern an der rechten Halsseite.

Ein Fall starb, wie schon erwähnt, nach 2 Jahren und 2 Monaten an Phthisis pulm., ohne je wieder ein Recidiv gehabt zu haben.

Der Fall von vollständiger Zungenexstirpation wurde von Dr. Schläpfer in der Dissertation "Ueber vollständige Exstirpation

der Zunge" ausführlich beschrieben und wird daher hier nur angedeutet:

Der Mann hiess A. Scarpatetti, war 52 Jahre alt, Zuckerbäcker, kam mit einem Zungencarcinom in das Spital, das schon 7—8 Monate bestanden. Man constatirte ein ausgedehntes, ulcerirtes Carcinom der rechten Zungenhälfte mit grossen Knoten in der linken. Lymphdrüsen waren keine erkrankt.

Operationen wegen

Carr

|                 | Carp                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| hl de<br>Fälle. |                                                          | Aufnahme,<br>Zeit, Alter        | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                     | Aetiologi-<br>sches<br>Moment    | Sitz u. Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                         |  |
| 237 (1)         | Sp. V.,<br>S. 27,<br>Nr. 43.<br>Hausfrau.                | 45 Jahre.                       | Seit Mai spürt Pat. Schmer-<br>zen in der Zunge, besonders<br>wenn sie etwas Warmes isst;<br>nach u. nach bildete sich am<br>linken Zungenrand die jetzige<br>Affection aus.                                          |                                  | Am linken Zungenrand, 1½ Continued hinter der Spitze beginnend, und 3 Cm. nach hinten reichend, für man eine harte Infiltration, der Oberfläche leicht blutet, geschwirig, grau-weiss ist.                                                                           |  |
| 238 (2)         | H. B.,<br>Kostg.<br>S. 117,<br>Nr. 6.<br>Land-<br>wirth. | 25. Febr.<br>1871.<br>60 Jahre. | Im letzten Herbst entstand<br>ein Knoten am l. Zungenrand,<br>wesswegen Patient einer sehr<br>langen Schmierkur unterwor-<br>fen wurde. Pat. kam so ganz<br>herunter, zudem nahm d. Kno-<br>ten langsam an Grösse zu. | Rau-<br>cher.                    | Abgemagert. Am linken Zunggrand, den hintern 2 Backzähn entsprechend, sitzt ein harter, nut grosser, ulcerirter Knoten, von grantethem Aussehen. Etwas nach vefühlt man einen kleinern, ähnlich                                                                      |  |
| 239<br>(3)      | Sch. H.,<br>S. 32,<br>Nr. 18.<br>Schreiner.              | 19. April<br>1872.<br>45 Jahre. | Im März 1871 kratzte die Zunge viel an einem scharfen Zahnstumpf, worauf an der beleidigten Stelle eine kleine Entzündung entstand, die innerhalb 3 Wochen die jetzige Grösse erreicht hatte u. dann stationär blieb. | dentis.<br>Trau-<br>ma.          | Am rechten Zungenrand für man eine kirschgrosse, harte schwulst, die nach unten leicht cerirt ist. Druck darauf ist schmedhaft. Die Infiltration erstreckt sowohl nach der Zungenwurzel, nach dem Kiefer hin.                                                        |  |
| 240<br>(4)      | ~ ~ ~                                                    | 8. Juni<br>1874.<br>30 Jahre.   | IT and Sprochon storte                                                                                                                                                                                                | ma<br>durch<br>cariöse<br>Zähne. | Kräftiger Mann. Die Zunge kan wenig herausgestreckt werden. ihrem rechten Rande sieht man 60 3 Cm. lange, schmutzig belegte, stitzerklüftete Infiltration mit hartwallartigen Rändern. Die Infiltion erstreckt sich noch nach con Zungengrund. Druck ist schmenhaft. |  |
| <b>2</b> 47     | Waster                                                   | 7. Mai<br>1875.<br>63 Jahre     | Pat. wurde am 11. Febr. an<br>Carc. mammae hier operirt u<br>am 2. April geheilt entlassen                                                                                                                            |                                  | Zungencancroid.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

Die Totalexstirpation der Zunge erfolgte mit dem Ecraseur nach Wangenschnitt.

Die Operation wurde im Juni 1875 gemacht. Patient wurde vollständig geheilt; nach 9 Monaten trat ein Recidiv am Halse auf; die frühere Operationsfläche blieb verschont. Der Tod erfolgte 20 Monate nach der Operation an den Folgen des Recidivs.

## wülsten der Zunge.

me.

| infiltration        | Dauer der<br>Krankheit                | Operation, Zeit, Art<br>derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultat<br>der<br>Behand-<br>lung  | Recidive                                                  | Todesursache.<br>Zeit, Sections-<br>befund                                              | Bemerkungen                                           |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                     | 6 Mon.                                | 18. Dec. Die Zunge wird<br>angefädelt und nachher mit<br>dem Ecraseur der infiltrirte<br>Zungentheil abgetrennt. Keine<br>Blutung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1872                                | Recidiv<br>nach einig.<br>Wochen<br>nach dem<br>Austritt. | 14. Oct. 1872<br>an Carc. ling.                                                         | M.U.: Carcinom.                                       |
|                     | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Mon. | 27. Febr. Ecrasement ohne Narkose. Die Amputat. wird natürlich im Gesunden gemacht. Pat. gibt an, dass die Operation nicht sehr schmerzhaft gewesen sei. Blutung beinahe null.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | geheilt.                            | Kein<br>Recidiv.                                          | 16. April 1873<br>an Phthisis<br>pulm.                                                  | M. U.: Carc.<br>epithel.                              |
| -                   |                                       | 18. Mai. Lingualisschnitt vom Kieferwinkel zum Zungenbeinhorn. Die Lingualis wird unterbunden. Der Mundboden wird hart am Kieferrand ecrasirt. In der Zunge selbst wird die Kette in der Gegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | geheilt.                            | Recidiv<br>Ende 1874<br>am Hals.                          | 26. Dec. 1875<br>an Krebsdys-<br>krasie.                                                | M. U.: Carcinom.                                      |
| •a-<br>□il-<br>•en. | 5<br>Woch.                            | des For. coecum eingesetzt u. gut die Hälfte d. Zunge u. des Mundbodens entfernt. Keine Blutung von Belang. Dauer 4½ Stund., meist ohne Narkose. 12. Oct. Längsschnitt parallel dem Unterkiefer u. Entfernung d. carcinomatösen Drüsen; man beobachtet aber, dass die Infiltration in die Tiefe kein Ende nehmen will; eine Masse entarteter Drüsen u. Muskeln liegt vor den Augen u. sowohl diese alle, den Mundboden u. mehr wie die Hälfte der Zunge zu entfernen scheint zu gefährlich, um weiter zu gehen. | lässt bald<br>nach der<br>Operation |                                                           | 25. Dec. 1874 an einer star- ken Blutung in Folge des Carcinoms ausserhalb des Spitals. | Kl. Diag.: Carc.<br>linguae et gland.<br>submaxillar. |
|                     | _                                     | Exstirpatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21. Mai entlassen.                  |                                                           | _                                                                                       |                                                       |

| Zahl der<br>Fälle  | Name, Be-<br>ruf, Ort,<br>Saal - und<br>JournNr. | Aufnahme,<br>Zeit, Alter | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst | Aetiologi-<br>sches<br>Moment                             | Sitz u. Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                           |  |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 242<br>o.b.<br>(1) | Fr. L.,<br>Stäfa.                                | 60 Jahre<br>alt.         |                                                   |                                                           | Die vordern zwei Dritttheile<br>rechten Zungenhälfte sind carc<br>matös.               |  |
| 243<br>o.b.<br>(2) | Hr. K.,<br>Land-<br>wirth.<br>Fischen-<br>thal.  |                          |                                                   |                                                           | Carcinoma epitheliale mandib<br>des Mundbodens und der lin<br>Zungenhälfte.            |  |
| 244<br>(3)         | H. L. Geh. Commerzienrath von Hanau.             | 70 Jahre.                | 1 längen hegelmiehen. Ho                          | an ein. scharf- zackig. Back- zahn- krone ent- stan- den. | Carc. epithel. linguae. Atheder Art. carotis mit starker, starker, starker Dilatation. |  |

245 Fall 9 ist von Dr. Schläpfer beschrieben: "Ueber die vollständige Exstirpation d. Zung

## Operationen am Halse.

Wegen Carcinom (5 Fälle).

Altersverhältnisse bei der Aufnahme. Von unseren Pat. war je einer 45, 55, 56, 57, 58 Jahre alt bei der Aufnahme, so dass ein durchschnittliches Alter von 54,2 Jahren daraus resultirt.

Altersverhältnisse beim Beginn der Krankheit. Ueber die vier hier verwerthbaren Fälle lauten die Angaben auf 51½, 43¾, 54¾, 54½ Jahre, woraus sich ein mittleres Alter von 50,9 Jahren berechnet.

Aetiologie. Die Aetiologie lässt hier zu wünschen übrig: eine Narbe wurde einmal beschuldigt, ein andermal war es ein Recidiv.

Dauer der Erkrankung vor der Operation. Die Dauer der Erkrankung vor der Operation betrug 3 Monate, 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre.

Lymphdrüsenbetheiligung. In 2 Fällen waren die Cervicaldrüsen afficirt und wurden als solche entfernt, in einem Fall wurden die

#### rrn Prof. Rose.

| Infiltration | Dauer der<br>Krankheit | Operation, Zeit, Art<br>derselben                                                                                                                                                                                                                                               | Resultat der Behand- lung                                                                      | Recidive                                                                                                 | Todesursache.<br>Zeit, Sections-<br>befund                                                                  |        |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| _            |                        | 26. März. 1872. Ecrasement.                                                                                                                                                                                                                                                     | 1872 geheilt. 1. Abd. 38,2° Temp., 2. 38,8° sonst fieberfrei.                                  | Recidiv<br>bald nach-<br>her.                                                                            | Starb einige<br>Zeit nachher<br>im Asyl an<br>Recidiv.                                                      | cinom. |
|              |                        | 21. April 1872 Resection der ganzen linken Hälfte des Unterkiefers, der linken Seite des Mundbodens und Ecrasement in der Mittellinie der Zunge; leider bei sehr ungenügender Assistenz. (Resectio totalis mandibulae lateral. sin. Exstirpatio ling. lat. sin. et fundi oris.) |                                                                                                |                                                                                                          | Starb am 26. April 1872 plötzlich an Erstickung (?) nach Entfernung d. Zungenschlinge bei grosser Schwäche. | •      |
|              |                        | 19. Aug. 1874. Amputation<br>der ganzen rechten Hälfte d.<br>Zunge. Backenschnitt.                                                                                                                                                                                              | d. Heilung trat Gangrän der Papillae circumvalatae d. gesuscheinlich ad. Ecraseur hatte und de | scheinbar<br>geheilt<br>entlassen.<br>Recidiv?<br>unden Seite<br>us senilen<br>im Gesund<br>lort kein is | Starb Anfangs Febr. in der Heimath.  e ein; wahr- Gründen, da en gearbeitet solirter Kno- den können.       |        |
| 311          | 1878.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                             |        |

Axillar- und Inguinaldrüsen vergrössert gefunden, wurden aber bei der Operation unberücksichtigt gelassen.

Operation. Die Operation bestand in allen Fällen in der Exstirpation.

Ort und Ausdehnung der Erkrankung. Die Exstirpationen complicirten sich folgendermaassen (woraus zugleich die Localität und Ausbreitung des Carcinoms zu ersehen ist): In einem Fall musste ein Stück der V. fac. comm., der V. fac. ant. und post., der V. ling. und hyoid. excidirt werden, der Tumor war mit dem Periost des Unterkiefers verwachsen und wurde damit abgetrennt; es folgte die Recidivoperation mit Resect. maxill. inf. part. In einem andern Fall wurden die V. jug., die Art. maxill. ext. und ling. unterbunden. In einem dritten Falle mussten V. jug. comm. und Art. carotis auf ein Stück freigelegt, die V. jug. ext. sammt vielen Carotisästen unterbunden werden. In einem fünften Falle war der Tumor mit dem Mundboden innig verwachsen. Schon aus diesen groben Andeutungen

über die Complicationen der Operationen (deren nähere Beschreibung bei den einzelnen Fällen in der Tabelle zu ersehen ist) ergibt sich für jeden Fall von Halscarcinom die vor der Operation zu machende Reflexion, ob der allfällige Erfolg einer Operation nicht durch den allzu tiefen Eingriff in die Nerven- und Blutgefässbezirke unmöglich gemacht werde, ob überhaupt die Operation selbst deswegen zu Ende zu führen sei oder nicht. Leider ist man vor der Operation meistens nicht im Stande, die Ausdehnung der Erkrankung in die Tiefe zu übersehen und gibt gewöhnlich erst das Messer über diese Sachen Aufschluss.

Mortalität und Resultate der Operationen. Ein Fall starb an

der Operation, 4 Fälle wurden geheilt entlassen.

Recidive und Heilungsbestand. Bei 3 betreffs ihres spätern Verhaltens eingegangenen Nachrichten fanden sich 2 Recidive, wovon das eine nach wenig Monaten, das andere nach 4½ Monaten auftrat. Dieses Recidiv (Fall 5) wurde mit Exstirp. cum resect. mandib. part. operirt und starb Pat. nach einigen Jahren, 62 Jahre alt, an Anämie und Hydrops, ohne Recidiv. Ein Pat. lebt noch (Fall 1); er wurde vor 10 Jahren 11 Monaten an einem Carcinom operirt und war seither vollständig gesund geblieben.

## Pharynxcarcinom.

Das Pharynxcarcinom bei dem 57 jährigen Mediciner war von einem Collegen anderorts abgetragen worden; das Recidiv folgte auf

### Operationen wegen

A.

| de<br>le   | Name, Berruf, Saal - und JournNr.              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aetiologi-<br>sches<br>Moment | Sitz u. Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 246<br>(1) | O. J.,<br>S. 28,<br>Nr. 48.<br>Land-<br>wirth. |                                 | Anfangs Febr. 1867 entstand<br>unterhalb vom linken Ohr ein<br>derbes Knötchen, darauf ein<br>kleiner Schorf, der vom Pat.<br>immer abgekratzt wurde.                                                                                                                                           | ŭ.                            | Kräftiges Individuum. 2 Fibreit unter dem linken Ohreine eigrosse, polypenartige, Geschwulst, deren Oberfläche rirt ist und den Anschein von rothen Granulationen gibt.                                                                                                                                                   |
| 247 (2)    | F. J.,<br>S. 32,<br>Nr. 66.<br>Knecht.         | 27. Sept.<br>1875.<br>55 Jahre. | Im April 1874 entstand einmal über die Nacht ein faust- grosser Tumor auf d. r. Hals- seite, d. incidirt wurde u. bald heilte. Letzte Pfingsten bildete sich in der gleichen Gegend ein Knoten von Form und Grösse einer Bohne, d. rasch an Grösse zunahm. In letzt. Zeit Schluck- beschwerden. |                               | Abgemagert. In der Gegenne Proc. mastoid. dextr. bis zum sternocleidomast. und Masseten faustgrosse, vom Kiefer nicht grenzbare, den Kopfnicker aben fassende Geschwulst, die bis zum vicula reicht. Die Haut darüblivid u. da u. dort von Fisteln die setzt. Die Oberfläche ist bucklizeigt an einzeln. Stellen Fluctung |

dem Fusse nach, Pat. liess sich nun im hiesigen Spital bald darauf operiren.

Die Tumoren wurden mit dem Galvanokauter abgetragen, das Recidiv, das nach 4 Wochen auftrat, wurde mit der Scheere entfernt und der Boden ausgebrannt. Ueber das spätere Verhalten, nach der Heilung des Mannes, liegen keine Nachrichten vor. Der zweite Pat. starb 6 Tage nach der palliativ gemachten Tracheotomie und wird bei den acuten Carcinomen näher behandelt.

## Larynxcarcinom.

Das eine Larynxcarcinom wurde, wie aus der Tabelle zu ersehen, nur palliativ mit der Tracheotomie behandelt, beim andern konnte die Exstirpation des Larynxcarcinoms wegen zu starker Blutung aus der Art. thyreoid. nicht vollendet werden. Beide starben nach der Operation.

# B. Wegen Sarkom (2 Fälle).

Von diesen 2 Fällen starb der eine an der Operation, der andere wurde geheilt entlassen; ob er noch lebt, ist nicht bekannt.

Bei der Operation des tödtlich verlaufenden Falles musste der Tumor vom Mundboden und Larynx abgetragen werden, zugleich wurden entfernt: ein grosses Stück vom Periost des Unterkiefers und der Sternocleidomastoideus, der carcinomatös entartet war. Pat. war 37 Jahre alt.

#### zülsten des Halses.

#### ome.

|    | Dauer der<br>Krankheit                      | Operation, Zeit, Art<br>derselben                                                                                                                                                      | Resultat der Behand- lung | Recidive         | Todesursache.<br>Zeit, Sections-<br>befund   | Bemerkungen                             |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Jahr.  3 Mon. | bei die V. jugular. ext., die Art.<br>maxill. ext. u. lingualis unter-<br>bunden werden müssen. Da                                                                                     | 7. Mai geheilt.           | Kein<br>Recidiv. | laps. Maras-<br>mus. Carcin.<br>ling. an der | M. U.: Care. epithel.  M. U.: Careinom. |
|    |                                             | auch die Carot. und V. jug. int. carcinomatös entartet sind, kann wegen des Zustandes des Pat. nicht Alles entfernt werden. Tracheotomie. Starke Blutung.  S. Fischer, Krebskrankheit. |                           |                  | Wurzel.                                      | 10                                      |

| Zahl der<br>Fälle | Name, Be-<br>ruf,<br>Saal- und<br>JournNr.     | Aufnahme,<br>Zeit,<br>Alter    | Beginn<br>und Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                             | Aetiolo-<br>gisches<br>Moment    | Sitz und Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 248<br>(3)        | H. J.,<br>S. 9,<br>Nr. 12.<br>Fuhr-<br>halter. | 30. Juli<br>1872.<br>56 Jahre. | Anno 1867 an Carcinom operirt in Bern; bald nach d. Heilung trat ein locales Recidiv auf, das fortwährend an Grösse zunahm u. vor 6 Monaten ulcerirte.                                                                        |                                  | Seniler Habitus. Hinter dem mus ascendens und unter dem gulus mandibulae dextr. zeigt ein fest aufsitzender, harter, gät eigrosser, mit der Haut an et ulcerirten Stelle verwachsener mor. Rechtsseitige Facialispar Trigeminusneuralgie.                                                                                                                                                     |
| 249<br>(4)        | L. M.,<br>Kostg.,<br>Küfer.                    | 26. Juli<br>1876.<br>57 Jahre. |                                                                                                                                                                                                                               | V                                | Kräftiger Mann. In der S<br>maxillargegend sitzt ein faustg-<br>ser, auf dem Knochen versch<br>barer, mittelharter, indolenter<br>mor, der sehr genirte.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 250<br>(5)        | K. J.,<br>S. 36,<br>Nr. 49.<br>Land-<br>wirth. | 10. Oct.<br>1869.<br>58 Jahre. | Anno 1864 Exstirpat. eines Unterlippenkrebses. Plötzlich entstanden 1 Jahr später am Hals zwei Knoten, die langsam unter geringer Schmerzhaftigkeit heranwuchsen und zu denen sich vor wenig Monaten ein dritter beigesellte. | div<br>d. h.<br>Meta-<br>stasen. | Abgemagert. In der Gegend Angulus dextr. eine faustgrosse, I te, knollige, dem Kiefer zieme fest aufsitzende Geschwulst, an che sich nach unten zwei ähnlickleinere anreihen. Ein wurst miger, weiterer Tumor schlägt um den Sternocleidomastoid. het und verliert sich in der strantigen V. jug. ext. Die Tumo heben und senken sich mit Puls. Die Haut darüber ist normaler Beschaffenheit. |
|                   |                                                | 10. Juni.<br>1870.             | Vor 4 Monaten entstand an<br>der geheilten Wundstelle ein<br>Recidiv.                                                                                                                                                         |                                  | Am rechten Unterkiefer sitzt<br>wulstige, wunde, wie Granulatic<br>aussehende Neubildung von Fæ<br>grösse, die derb und hart an<br>fühlen ist.                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                | ,                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | B. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Kräftiger Mann. Kinnwinkel bis in die rechte vicalgegend ein colossaler Tun Der Unterkiefer ist kaum durch syphi- fublen. Die Consistenz des Tunlitisch. ist weich, an einer Stelle ist sonst darüber verschiebbare El von wuchernden Massen du

Vom lim

brochen.

T. V., S. 32, Nr. 26. 251 (1) Erdarbeiter.

16. April 1875. 37 Jahre.

Vor 4 Monaten erlitt er Traueinen Schlag auf die Gegend des rechten Kinnwinkels, worauf an selber Stelle langsam ein Tumor sich entwickelte.

ma. Pat. ist.

| infiltration          | Dauer der<br>Krankheit                 | Operation,<br>Zeit, Alter derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultat der Behand- lung                    | Recidive                                     | Todesursache, Zeit, Sections- befund          | Bemerkungen           |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|                       | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Jahr  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in bester<br>Heiluug<br>entlassen.           |                                              |                                               | M. U.: Carc. epithel. |
| l-<br>u.<br>al-<br>en |                                        | 27. Juli. Palliative Exstirpation auf besonderen Wunsch, wobei besonders die Abschälung vom Mundboden grosse Schwierigkeit macht, ohne ihn zu fenstern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in bester<br>Heilung                         | Metastasen<br>schon vor<br>der<br>Operation. | 26. Jan. 1877<br>an Suffoca-<br>tion.         | M. U.: Carcinom.      |
| ri-<br>-<br>en.       | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Jahr. | 2. Oct. Exstirpation. Die wurstförmige Geschwulst erweist sich als die über 2 Cm. dicke, carcinomatös entartete V. facial. comm. Es werden nach doppelter Unterbindung noch exstirpirt die im Tumor eingeschlossenen oder carcinomatös entarteten: V. jug. ext., V. facial. ant. und post., die V. ling. u. hyoid. Ein Lappen der Gland. submaxill. ist carcinomatös und wird amputirt und schliesslich wird die ganze Geschwulst sammt dem Periost vom Unterkiefer abgetrennt. Blutung mittelstark. | letzte<br>Ligatur<br>entfernt.<br>16. Nov.   |                                              | 28. Juli 1873<br>an Anämie u.<br>Hydrämie.    | M. U.: Carc. epithel. |
| 4                     | Mon.                                   | Exstirpatio cum resectio ma-<br>xill. inf. partial. (ramus ho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26. Aug.<br>n Heilung<br>davon-<br>gelaufen. |                                              |                                               |                       |
| ı e.                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | `                                            |                                               |                       |
| - 4                   |                                        | 15. Mai. Exstirpation des Tumors, d. wegen seiner Grösse gespalten wird. Er muss vom Mundhoden Lerwen Zuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | g                                            | 0. Mai. Lun-<br>enödem. Ery-<br>pelas. Nekro- | M. U.: Sarkon.        |

Mundboden, Larynx, Zungenbein hart abgetragen werden. Ein grosses Stück Periost vom Unterkiefer, sowie der entartete Sternocleidomastoid. werden mitcntfernt. Collapserscheinungen, worauf das noch restirende entartete Gewebe

ausgeätzt wird.

genödem. Erysipelas. Nekrose am Unterkiefer,
Eiterung um den Oesophagus u. Larynx.
Verlegung der Glottis. Allg.
Anämie.

## Privatfall v

| ahl de<br>Fälle. | Name, Berruf, Saal - und JournNr.                   | Aufnahme,<br>Zeit, Alter       | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aetiologi-<br>sches<br>Moment             | Sitz u. Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 252 (1)          | Hr. Ho.,<br>Haupt-<br>mann.<br>Brunnen.             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Apfelgrosses Sarcoma haemorrh:<br>cum cutis supraclavicularis.                                                                                                                                   |
|                  |                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opera                                     | ationen wegen Geschwüls                                                                                                                                                                          |
| 253<br>(1)       | Dr. K.,<br>Kostg.,<br>S. 114.<br>Dr. med.           | 57 Jahre.                      | Am 19. April entdeckte Pat. zum erst. Male eine Geschwulst im Pharynx, die am 29. April mit einer Scheere von einem seiner Collegen entfernt wurde, worauf aber bald Recidiv sich einstellte.                                                                                                                                                                                                              | Reci-<br>div.                             | Kräftiger Mann. An der hint<br>Pharynxwand eine wallnussgru-<br>höckrige Geschwulst, die sich<br>was zu beiden Seiten ausdehnt.<br>deutende Schluckbeschwerden<br>wegen.                         |
| 254<br>(2)       | W. C.,<br>S. 60,<br>Nr. 76.<br>Postcon-<br>ducteur. | 19. Dec.<br>1875.<br>54 Jahre. | Vor einem Jahr stellten sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cher.<br>Ein<br>Bruder<br>starb<br>an Le- | Seniler Habitus. Epiglottis dickt und hart anzufühlen. Trachea ist säbelscheidenförmig sammengedrückt. Starke Verdick der falschen Stimmbänder. De am rechten Stimmband, das li ist ganz defect. |
| 255<br>(3)       | Sch. J.,<br>S. 28,<br>Nr. 39.<br>Bildhauer.         | 14. Juni<br>1877.<br>36 Jahre. | Seit 3 Jahren hatte Pat. beständig über Schmerzen im Larynx zu klagen, die mit Dyspnoe und Husten verbunden waren. Einmal trat beim Essen ein Schlundkrampf auf worauf ein Blutstrahl aus dem Munde schoss. Vor 2 Jahren wurde ein Pharynxabscess entleert, worauf bald wieder eine Blutung erfolgte. Arg. nitzbesserte die Sache vorübergeh. Vor 3 Wochen trat zu gleichen Zeitstarke Dyspnoe, Dysphagie. |                                           | Kachektisches Aussehen. Auss<br>Fauces ragt ein höckriger, ur<br>rirter Tumor hervor, der den I<br>gang beinahe ganz ausfüllt.<br>laryngoskopische Untersuchung<br>unmöglich.                    |
| 256<br>(4)       | ,                                                   | 26. Jan.<br>1872.<br>71 Jahre. | Blutung und Heiserkeit ein. Im Septbr. vorigen Jahres gewahrte Pat. Stechen im lin- ken Ohr beim Schlingen; nach und nach bildeten sich eigent- liche Schluckbeschwerden aus die seit 4 Wochen mit con- stantem Kitzeln u. Beengung vergesellschaftet sind.                                                                                                                                                |                                           | Magerer Körper. Keuchende spiration. An der hintern Pharmwand sieht man eine wulstige, lenweise ulcerirte Geschwulst, didie die Passage sehr verengt v. Dyspnoe.                                 |

# errn Prof. Rose.

| infiltration | Dauer<br>der<br>Krankheit | Operation,<br>Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                                | Resultat<br>der<br>Behand-<br>lung | Recidive | Todesursache, Zeit, Sectionsbefund | Bemerkungen                                                                                      |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                           | 15. Febr. 1878. Exstirpation. Tamponade gegen die starke Blutung, da Pat., wie hinterher sich ergab, wahrscheinlich ein Hämophil ist. Heredität dieser Hämophilie konnte nicht mit Sicherheit constatirt werden. | geheilt.                           |          |                                    | Aus dem Tumor<br>hatten spontane<br>Blutungen bei<br>unmerklicher<br>Erosion stattge-<br>funden. |

# Pharynx und Larynx.

|                                       |                                    | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                       | 6 Mon                              | In zwei Sitzungen werden die Tumoren mit dem Galva- nokauter abgetragen u. ein am 2. Dec. entstandenes Recidiv mit der Scheere abgeschnitten und der Boden gehörig ausgebrannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Heilung.  1 Monat Hrn. Prof. erhebliche  | Recidiv nach konnte von Rose ohne Blutung m | ohne Schluck-<br>beschwerden<br>an Schwäche.                                                                                                                                                                                                                                              | carcinoma - sarco-matod. |
| ne ise en m n-1-nn. sen er n en en en | 3 ?<br>Jahre.                      | 24. Januar 1876. Medianer 8 Cm. langer Halsschnitt. Die Struma wird stark vergrössert gefunden; trotzdem wird die Tracheotomia inf. gemacht, worauf zum hängenden Kopfe übergegangen wird. Es folgt die Spaltung der Cartilago thyreoid., worauf die starke Blutung aus d. Art. thyreoid. die Vollendung der Operation unmöglich machte.  Ruhe, Eisblase, Roborantien. Fütterung durch die Nase. 21. Juni. Tracheotomie. Der Finger constatirt nun, dass d. Tumor von der rechten Tonsille ausgeht und bis in den Sinus pyriformis reicht. | Nach-<br>blutug.<br>19. Febr.<br>Cantile |                                             | 23. Febr. Collaps. Lungen- ödem. Metastasen auf der Pleura und in d. Lunge. Der Larynx ist grösstentheils von ulcerirten Knoten durch- setzt.  25. Juni. Pleuritis. Lungen- ödem. Bron- chopneumo- nie. Im Cavum laryngo-pharyngis ein faustgrosser Tumor. Kehl- kopf zusam- mengedrückt. |                          |
|                                       | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Mon. | 5. Febr. Tracheotomie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 9                                           | 11. Februar. Nach 3 maliger Blutung. Inanition. Carc. pharyncis.                                                                                                                                                                                                                          | M. U.: Carcinom.         |
|                                       | 1                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                        | 1                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |

## Operationen an den Extremitäten.

A. Wegen Carcinom (7 Fälle).

Altersverhältnisse bei der Aufnahme. Wenn sich hier in der Altersberechnung ein Fehler einschleichen sollte, so ist es wegen Fall 2, einem Mädchen von 9 Jahren. Es handelte sich um einen auf Naevusgrund entwickelten Tumor, der von Hrn. Prof. Eberth als Carcinoma sarcomatodes bezeichnet wurde. Wir sind daher berechtigt, denselben hier einzureihen, bemerken aber, dass daneben kein Fall mehr ist, der unter 43 Jahren gestanden hätte.

Altersverhältnisse beim Beginn der Neubildung. Das mittlere Alter würde für einen Pat. 48,5 Jahre betragen; auch wenn wir die Dauer der Erkrankung vor der Operation abziehen, kommt das mittlere Alter, in dem das Carcinom auftrat, noch auf 47,2 Jahre zu stehen.

Aetiologische Momente. Für die Aetiologie wurde für die einzelnen Fälle angegeben: Ekzem, Naevus, Angiom, Warze, wunde Stelle, Heredität.

Ein besonderes Interesse bietet Fall 4, wo es sich anfangs um ein durch Nässe hervorgerufenes Fussgeschwür handelte, das endlich nach langer Zeit, nachdem verschiedene nekrotische Knochenstücke abgegangen, oberflächlich vernarbte, bald aber durch Klettern und ein Trauma durch einen darauffallenden Stein wieder wund wurde. Der Mann war nun alt geworden, das Geschwür heilte nicht wieder, die Knochennekrose war ausgedehnter denn je, es war ein Carcinom entstanden.

Drüsenbetheiligung. Wie wir bei so vielen Affectionen an den Extremitäten nach den Axillar- und Inguinaldrüsen untersuchen, so darf das bei den Carcinomen nie unterlassen werden. Obschon hier uns kein Fall vorliegt, von dem wir den Beweis für das Gesagte herbeiziehen können, da es beim ersten Fall nur um eine idiopathische Schwellung sich gehandelt haben muss, da Pat. nur local operirt und seit 4 Jahren recidivlos ist (Fall 7), und auch im zweiten Fall (5) die Drüsenexstirpation nicht gemacht wurde, so werden uns dafür die Fälle bei den Sarkomen und Melanosarkomen nicht im Stiche lassen, um die obige Behauptung zu unterstützen.

Operation. Es wurden alle Pat. operirt und zwar handelte es sich in 4 Fällen um locale Exstirpationen, einmal um die Amputat. femor. alta, einmal um Syme und einmal um die Exarticul. man.

Mortalität und Resultate der Operationen. Sechs Pat. haben die Operation und Heilungsdauer überstanden, ein Pat. ist an Erysipelas und Pleuropneumonie unter Delirien zu Grunde gegangen. Von den 6 übrigen Pat. haben wir von 5 nähere Angaben über ihr späteres Verhalten und da ist zu erwähnen, dass die 3 Pat., bei denen Syme, Amput. femor. und Exartic. man. gemacht wurden, noch leben und ganz frei von Recidiv sind: Die Amput. femor. nach jetzt 3 Jahren, der Syme nach jetzt 1 Jahr 5 Monaten und die Exartic. man. nach jetzt 5½ Jahren. Nach einer Exstirpation trat bald Recidiv auf, das operirt wurde und lebt Pat. jetzt noch nach 7 Monaten ohne Recidiv; der zweite mit Exstirpation starb 2 Monate nach der Entlassung an "Eitervergiftung".

Recidive. Der Heilungsbestand bei dem Mädehen von 9 Jahren mit dem Carcinoma sarcomatodes, das exstirpirt wurde, dauerte 2 Jahre 9 Monate und war die Narbe bei der Recidivoperation vollständig intact und der haselnussgrosse Tumor 3 Zoll davon entfernt. Die Exstirpation bot keine Schwierigkeit und ist das Mädehen, so viel ich weiss, bis jetzt gesund. Es kann sich hier bei noch 4 lebenden Pat. nur um einen relativ kleinen, nur bis zur jetzigen Zeit richtigen, durchschnittlichen Heilungsbestand handeln, der sich aber doch schon auf 2½ Jahre beläuft.

Ort des Carcinoms. Durchschnittliche Dauer der Erkrankung vor der Operation. Um noch wenige Worte über den Ort des Carcinoms zu sprechen, so handelt es sich 1 mal um den Vorderarm, 2 mal um den Oberam, 1 mal um die Hand, 1 mal um den Fuss und 2 mal um den Unterschenkel und belief sich die durchschnittliche Erkrankungsdauer bis zur Operation auf 1½ Jahre, worunter Fälle von 2 Monaten bis 4½ Jahren mitspielen.

Für die acute Carcinose haben wir hier keinen Fall anzuführen.

# B. Wegen Sarkom (10 Fälle).

Malignität der Sarkome. Waren wir bis anhin gewohnt, die grössere Malignität den Carcinomen zuzuschreiben, so macht es hier den Anschein, als ob sich bei den Extremitäten der Satz umdrehen wollte und die Sarkome den ersten Rang einnehmen wollten. Finden wir doch hier, dass 14 Recidive auftraten, die im Ganzen mit den Primäroperationen 18 Operationen nöthig machten.

Recidive. Freilich vertheilen sich die Recidive nur auf 6 Pat. (60 Proc.), eine immerhin im Vergleich zu den Carcinomen enorme Zahl. Wie's mit Fall 8 steht, wissen wir nicht; ob vielleicht hier auch Recidiv aufgetreten? Wir wollen nicht hoffen.

Bestand der Heilung bis zum Auftreten des Recidivs. Wir haben zwar am Resultate immerhin das Gute, dass, wenn auch Recidive auftraten, dieselben doch erst nach langer Zeit erschienen;

so in 1 Fall nach 1 Jahr, in einem andern nach 1 Jahr 5 Monaten, in 5 Fällen nach 3 Jahren, in einem nach 3 Jahren und 5 Monaten, so dass wir immerhin auf  $2^3/4$  Jahre im Durchschnitt mit der recidivlosen Zeit zu stehen kommen, in Fall 10 freilich beidemal "bald" nach der Operation. Die genaue Zeitangabe ist nicht bekannt.

Altersverhältnisse. Die Erkrankung trafen wir bei Leuten in den 20er bis und mit den 50er Lebensjahren, was die Durchschnitts-

jahreszahl von 35,9 ergibt.

Aetiologie. Heredität, eine Blutgeschwulst, ein Trauma, mechanischer Insult wurde als Ursachen für die Entstehung der Neubildung angegeben, also ähnliche Dinge, wie wir sie bei den Carcinomen öfters angetroffen haben.

Lymphdrüsenbetheiligung. In 4 Fällen (44 Proc.) waren die Drüsen in der Leistengegend oder die Cubitaldrüse? vergrössert. 2 mal wurden sie exstirpirt, 1 mal nicht, ohne dass ein Recidiv an selber Stelle zu Tage trat, das vierte Mal wurden sie unberücksich-

tigt gelassen; die Pat. starb ein Jahr nachher an Marasmus.

Operation. Die Kranken wurden folgendermaassen operirt: 2 mal wurde die Neubildung exstirpirt, 1 mal Exarticulat. dig. et Amput. metacarp. II. et III., 1 mal Amput. femor. et Exstirp. gland. ing. mit Unterbindung der V. et art. femoral., 1 mal folgte nach 3 maliger Exstirpat. und jedesmaligem Recidiv die Amputat. femor. und als nach 3 Jahren und 2 Monaten Narbenrecidiv auftrat, Exarticulatio femoris (nach Prof. Rose's Methode), 1 mal einfache Amputation, 1 mal Exartic. dig. ped. II. et man. III. und noch 2 mal die Exartic. femor. nach der Rose'sche Methode (s. Lüning).

Dürfen wir im Vergleich zu diesen vielen eingreifenden Operationen zufrieden sein mit den Resultaten? Die Resultate sind folgende:

### Operationen wegen

A. C

| Zahl der<br>Fälle |                                                                   | Aufnahme,<br>Zeit, Alter |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aetiologi-<br>sches<br>Moment | Sitz und Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 257<br>(1)        | H. H.,<br>S. 28,<br>Nr. 30.<br>Land-<br>wirth,<br>von<br>Hinweil. |                          | Anno 1855 ein grosses Ekzem am r. Fuss. Seit Jahren besteht über der r. Tibia ein kleiner, blaurother Tumor, d. auf dem Knochen verschiebbar, aber mit d. Haut adhärent ist. Vor 4 Wochen ein Schlag auf die Geschwulst, in Folge dessen eine starke Blutung eintrat. | zem.                          | Abgemagert. Auf der Inned des rechten Unterschenkels, der Mitte, sitzt eine wallnussgbreit aufsitzende, auf dem Knuberschiebbare, aber mit der verwachsene Geschwulst, die schwarzer Kruste bedeckt u. schulos ist. |

Unmittelbare Resultate der Operation. An der Operation ist ein Pat. gestorben. Wurde eine eingreifende Operation gemacht, so war, wie aus den Tabellen zu ersehen, immer Grund genug dazu vorhanden.

Recidivlose Zeit. Die recidivlose Zeit besteht bei der Exartic. femor. (Fall 7) bereits 3 Jahre und lebt Pat. noch in bestem Gesundheitszustande. Die zweite Exarticulatio femoris starb 7 Monate nach der Heilung an Recidiv. Von den 3 Amputat. femor. bestand die Heilung 1 Jahr 5 Monate, 1 mal 3 Jahre, worauf Pat. (Fall 5) im Hüftgelenk exarticulirt wurde: kurze Zeit nach der Operation starb Pat. an einem enormen metastatischen Herde in der Lunge (was schon vor der Operation in Form einer Dämpfung nachgewiesen wurde), während die Heilung an der Wunde ganz gute Fortschritte machte; die dritte Amputation blieb 3 Jahre recidivlos; wann das Recidiv bei der Exarticul. dig. erfolgte kann ich nicht angeben.

Vergleiche und Rückschlüsse von den Amputationen und Exarticulationen auf die einfachen Exstirpationen in Bezug auf die Recidive und den Heilungsbestand sind in soweit von Werth, als man daraus sieht, dass je mehr mit dem Messer entfernt werden kann, desto günstiger die Resultate in Bezug auf die Radicalheilung sind.

C. Wegen Osteosarkom (1 Fall), Lipoma sarcomatodes (1 Fall), Cystosarkom (2 Fälle), Fibroma myxo-sarcomat. (1 Fall).

Ueber die Operationen dieser vier Geschwulstarten hier etwas Weiteres, als in den Tabellen steht, sagen zu wollen, wäre wohl nicht erspriesslich und verweise ich auf die dortigen Angaben, mache aber besonders aufmerksam auf das Neurom des N. ischiadicus und das Cystosarkom des Tuber et Ramus ascendens ischii.

## vülsten der Extremitäten.

| 1 | A |  |
|---|---|--|

| Dauer<br>der<br>Krankheit | Operation,<br>Zeit, Art derselben | Resultat<br>der<br>Behand-<br>lung | Recidive | Todesursache, Zeit, Sections- befund                        | Bemerkungen      |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Jahre.                    | 15. Juli. Excision.               |                                    |          | 29. Juli. Pneumonie mit Pleuritis. Delirien und Erysipelas. | M. U.: Cancroid. |

|                   |                                                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahl der<br>Fälle | Name, Beruf, Ort,<br>Saal - und<br>Journ Nr.                 | Aufnahme,<br>Zeit, Alter       | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Gesehwulst.                                                                                                                                                                                | Aetiologi-<br>sches<br>Moment              | Sitz und Besehaffenheit<br>der Gesehwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                             |
| 258<br>(2)        | T. S.,<br>S. 43,<br>Nr. 56.<br>Schülerin,<br>von Egg.        | 26. Nov.<br>1875.<br>9 Jahre.  | Pat. wurde mit grossen, roth. Fleeken am Arme geboren, die mit den Jahren wuehsen. Vor 2 Mon. entstand in d. Ellenbogengegend eine kl. Gesehwulst, die währ. des Tages oft steehende Schmerzen verursachte.                       | vus.                                       | Naevus am ganzen reehten<br>Auf der Aussenseite des re<br>Ellenbogens eine kirsehgrosse<br>stielte, mittelweiehe Gesehv<br>Sehmerzen auf Druek gering<br>aber undeutliehe Pulsation zu fü                                                                 |
| 259<br>(3)        | M. B.,<br>S. 39,<br>Nr. 39.<br>Hausfrau,<br>von<br>Riesbach. |                                | Zeitlebens hat Pat. an der hintern Seite des link. Oberarms eine sog. "Schanzlaus", die vor 2 Jahren uleerirte; vernarbte dann und entstand wieder, wuchs besonders diesen Sommer stark und blutete bei der geringsten Schürfung. |                                            | Anämiseh. Am linken Obe 1½" über dem Olekranon sitz apfelgrosse, unregelmässig gel blumenkohlartige Gesehwulst an einem Stiele pendelt. Dar ein kleineres Gesehwülstehen, licher Art, das uleerirt ist. grosse Gesehwulst hat keine und blutet leicht     |
| 260 (4)           | B. H. H., S. 9, Nr. 14. Land- arbeiter, von Unter- hittnau.  | 2. Aufn.                       | Wasser, wobei ein Abscess inei-<br>eirt werden musste. Die Wunde                                                                                                                                                                  | ma und<br>vorge-<br>bildete<br>Wun-<br>de. | und blutet leieht.  Mittelstarker Körperbau. Vorderseite des linken Unterskels besteht eine Wunde mit a Loch, das mit jauehigem Eite gefüllt ist, unter welchem wuc de Exerescenzen stecken, di jeder Berührung gleich blute  Pat. ist bedeutend abgemags |
| 261<br>(5)        | B. J.,<br>S. 28,<br>Nr. 9.<br>Sehuster,<br>von<br>Schlieren. | 31. März<br>1876.<br>43 Jahre. | Von Geburt an hatte Pat. ein ea. fünfcentimstückgrosses Muttermal am l. Oberarm, erlitt vor 14 Jahren an selber Stelle eine Schürfung, u. wächst nun dort seit letzt. Frühjahr ziemlich sehnell eine Gesehwulst.                  | termal.<br>Trau-<br>ma.                    | Anämisehes Individuum. 22<br>grosser Tumor am linken Obee<br>der von mässiger Consistenz u<br>rirt ist, zudem leicht blutet.                                                                                                                              |
| 262<br>(6)        | Taxen.                                                       | zweitletzt. Z                  |                                                                                                                                                                                                                                   | ver-<br>schluss.<br>ich Ap-<br>ert sich    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 263 (7)           |                                                              | 65 Jahre.                      | Seit viel. Jahr. hatte Pat. auf<br>dem l. Handrücken eine Warze,<br>die vor 10 Jahr. von ihm herausg<br>wurde, worauf eine kleine Ver<br>, die ab u. an etw. Flüssigk. entl<br>anfing hart zu werden u. zu prom                   | gerissen<br>tiefung<br>eerte u.            | ken Handrücken sitzt eine und<br>mässige, höckrige, etwas pro-<br>rende, eigrosse Geschwulst,                                                                                                                                                             |

|   | Dauer der | Operation, Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                                            | Resultat der Behand- lung | Recidive                   | Todesursache Zeit, Sections- befund             | Bemerkungen                                                               |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|   | Mon.      | 26. Nov. Exstirpat. sammt<br>d. Haut. Starke Blutung aus<br>Arterien. Salicylwattetampon.                                                                                                                                 | 1876.                     | 3" von d. N<br>stand. im M |                                                 | r                                                                         |
|   | 4 Mon.    | 4. Oct. Excision.                                                                                                                                                                                                         | 28. Oct. geheilt.         |                            |                                                 | M. U.: Carcin.                                                            |
|   |           | Pat. verweigert die Amputation.                                                                                                                                                                                           | 2. Nov.<br>Austritt.      |                            |                                                 | Kl. Diag.: Carcinoma cruris.                                              |
|   |           |                                                                                                                                                                                                                           |                           |                            |                                                 |                                                                           |
|   | 3/0       | 7. Januar 1876. Amputat. femoris profund. Offene Behandlung.                                                                                                                                                              | 19. Mai geheilt.          | Kein<br>Recidiv.           | Lebt noch.                                      | M. U.: Carcinom. Die Zeit d. Wund- heil. war grössten- theils fieberfrei. |
|   |           | 31. März. Exstirpat. weit im Gesunden, ohne Eröffnung einer Muskelscheide. Salicylwatte darüber.                                                                                                                          | 8. April geheilt.         | a                          | 7. Juni 1876<br>n Eiterver-<br>riftung. (C. B.) | M. U.: Carcinom.                                                          |
|   |           | 25. Juli. Exarticul. im Metatarsophalangalgel. — 3. Aug. Abscess unter der Grosszche mit fötidem, reiehlichem Sekret aus d. Wunde. — 10. Aug. Syme. Salicylwattetampon am 15. Aug. entfernt und von da offene Behandlung. | (                         | Kein<br>Recidiv.           | Lebt noch.                                      | M. U.: Carcinom.                                                          |
| J | 1         | Pat. willigt vorerst zur Ope-<br>cation nieht ein, stellt sich am<br>l. Dee. wieder, nachdem die<br>Neubild. sieh raseh vergrössert<br>l. wird am 2. Dee. im Handge-<br>enk exarticulirt.                                 | geheilt.                  | Kein<br>Recidiv.           | 1                                               | Kl. Diag.: Carein.<br>M. U.: Careinom<br>pithel.                          |

| ahl de<br>Fälle |                                                                    | Aufnahme,<br>Zeit, Alter                 | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                   | Aetiologi-<br>sches<br>Moment                                                   | Sitz und Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 264 (1)         | H. J.,<br>S. 36,<br>Nr. 15.<br>Knecht.<br>von<br>Willisan.         | 43 Jahre.                                | Fingers d. rechten Hand ein<br>Bläschen in Folge Kratzen u.<br>Reiben bei der Arbeit. 2 Jahre                                                                                                       | Vater<br>starb<br>an Ma-<br>gen-<br>krebs.<br>Mecha-<br>nische<br>Rei-<br>zung. | rechten Kleinfinger eine biss<br>Mitte des Kleinfingerballens u<br>zur Mitte des Ringfingers sich<br>streckende Geschwulst, die ull<br>ist und aus welcher sich stink                                                                                     |
| 265<br>(2)      | H. J.,<br>S. 28,<br>Nr. 49.<br>Drucker,<br>von<br>Rüsch-<br>likon. | 23. Juli<br>1869.<br>21 Jahre.<br>Zweite | nende Schmerzen verursachte. Der Arm wurde schwächer undie Sensibilität verminderte sich, besonders auf d. Streckseite.  Im Febr. 1872 trat das Re-                                                 |                                                                                 | Schwächlicher Mensch. Matur der Dorsalseite des Varms atrophisch, Sensibilität stört, Empfindungskreise versert. In der Axilla eine eige harte Geschwulst, die bis zur wand reicht und sich nach in Strängen verfolgen lässt.  Kindskopfgrosse, ulcerirte |
|                 |                                                                    | Aufnahme. 27. Juni 1872.                 | eidiv auf. Nach Kataplasmen<br>öffnete es sich und entleerte<br>Blut, worauf der behandelnde<br>Arzt ein Aneurysma diagno-<br>sticirte.                                                             | e                                                                               | schwulst in der Achselhöhled<br>infiltrirten Gewebe erstrecken<br>bis zur Scapula u. Mitte des<br>derarms. Pat. ist sehr kache<br>und wird als inoperabel in<br>Zustande erklärt.                                                                         |
| 266<br>(3)      |                                                                    | 25. Oct.<br>1872.<br>58 Jahre.           | Vor 6 Monat. entstand über dem rechten Trochanter femor eine Geschwulst, die anfangs schmerzlos, bald ab u. zu etwas Schmerz verursachte.                                                           | S                                                                               | Ucber dem rechten Troczemaj. sitzt eine faustgrosse, il liche, ziemlich resistente, rungschwulst, über d. die Haut gestund geröthet ist.                                                                                                                  |
|                 | kingen.                                                            |                                          | Im Herbst 1874 entstand<br>neben der Narbe ein kleiner<br>Knoten, der schnell an Grösse<br>zunahm und ulcerirte. Ein 2<br>ähnlicher bildete sich daneben<br>Starke Schmerzhaftigkeit.               | r<br>e                                                                          | Ueber dem rechten Trock<br>maj. eine ulcerirte, faustgrosse<br>dem Knochen verschiebbaren<br>der infiltrirten Haut adhären<br>schwulst. Auf der einen Sei<br>Narbe, auf der andern ein zukleinerer Knoten.                                                |
| 267<br>(4)      | /                                                                  | 13. Oct.<br>1871.<br>30 Jahre.           | Anno 1868, 13. Juni u. 16<br>Febr. 1869 gcheilt. Operirt an<br>einem Sarkom am Unterschen-<br>kel, begann vor jetzt <sup>5</sup> /4 Jahren<br>die Geschwulst an selber Stelle<br>wieder zu wachsen. | 1<br>-<br>1                                                                     | An der Vorderseite der ra<br>Tibia, von d. Mitte bis zum<br>gelenk, eine grosse, ulcerirter<br>schmutzigen Fetzen bedeckt<br>schwulst, die auf Druck sehr sch<br>haft ist.                                                                                |

| = | 1                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Dauer<br>der<br>Krankhoit            | Operation, Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Resultat der Behand- lung                               | Recidive                                                                                         | Todesursache Zeit, Sections- befund                                                   | Bemerkungen                                                                                                                        |
|   | Jahre                                | 8. Febr. Der Mittelfinge<br>wird exarticulirt und die Me<br>tacarpalknochen des Ring- u<br>Kleinfingers schräg bis zun<br>obern Dritttheil durchsägt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | geheilt.                                                | Recidiv and der Hand                                                                             | 20. Oct. 1870                                                                         | . M. U.: Sarkom.                                                                                                                   |
|   | 2 Mon                                | Geschwulst ist von einer Fascie bedeckt, in die viele Venen und Nerven verlaufen. Die grossen Venenstämme werden doppelt unterbunden und die grössten Nerven abpräparirt. Die Fascie wird gespalten, worauf eine zweite mit plattgedrückten Nerven erscheint. Der Tumor ist mit der Scheide der Art. brachialis verwachsen u. wird damit entfernt. 23 Ligaturen und Tampons stillen die Blutung. Der Arm wird eingewickelt u. in eine Schienegelegt. | geheilt.                                                | 1872<br>Recidiv.                                                                                 | Verjauchendes<br>Sarkom der<br>Achselhöhle.<br>Collaps. An-<br>ämie. Lungen-<br>ödem. | M. U.: Sarkom. Bei d. Entlassung war die Motilität des Vorderarms vermindert, wird aber durch Elek- tricität wesentlich gebessert. |
|   | 6 Mon.                               | Gesunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | geheilt.  1. Febr. 1876. Verzwei- felt am Er-           | cidiv nach a 3 Jahren.  Zweites Recidiv im                                                       | 14. Febr. 1876<br>an Marasmus.                                                        | M. U.: Sarkom.                                                                                                                     |
|   | <sup>5</sup> / <sub>4</sub><br>Jahr. | 22. Nov. Exstirpation des Recidivs, das sich im Spital gebildet u. bis auf den Glut. max. reicht.  28. Oct. Amputat. femor. et Exstirpat. gland. inguinal. wobei die V. u. Art. femoralis unterbunden werden müssen.                                                                                                                                                                                                                                 | folg geht<br>Pat. fort.<br>25. Jan.<br>1872<br>geheilt. | Ablösung des Schorfs bemerkt. Aetzung mit Chlor- zink nalf nichts. Erstes Recidiv nach 3 Jahren. | 4. Juli 1872 n Inanition. Die Wunde rach wieder uf u. secernir- te beständig.         | M. U.: Sarkom                                                                                                                      |

| Zahl der<br>Fälle | Name, Berruf, Ort,<br>Saal - und<br>JournNr.                               | Aufnahme,<br>Zeit, Alter                  | Beginn und<br>Weiterentwicklung'<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                        | Aetiologi-<br>sches<br>Moment | Sitz und Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 268<br>(5)        | M. E.,<br>S. 31,<br>Nr. 8.<br>Land-<br>wirthin,<br>von<br>Wülf-<br>lingen. | 37 Jahre.                                 | Anno 1865 Exstirpat. eines Sarkoms am linken Oberschenkel, ausgehend von der Fascia lat. Im Winter 1868—69 bildete sich neben der Narbe langsam ein neuer Knoten aus.  An Stelle der exstirpirten                                                                         |                               | Am linken Oberschenkel, im Höhe des obern Endes der Paueine Narbe u. dicht daneben uder Haut ein apfelgrosser Tuder rundlich und scharf abgrenauf den unterliegenden Gewileicht verschiebbar ist. Die ist daran nicht adhärent. Stelle ist geröthet und fluctuin übrige Theil ist ziemlich hartte Am link. Oberschenkel zwei |
|                   |                                                                            | Aufnahme.<br>16. Mai<br>1872.             | Geschwulst trat im Winter 1871 eine haselnussgrosse Verdickung auf, die allmählich und schmerzlos sich vergrösserte, wozu bald daneben ein zweiter Knoten sich gesellte.                                                                                                  |                               | grosse, weiche, elastische, schrillose Tumoren.  An der äussern Seite des lij                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                            | Dritte<br>Aufnahme.<br>22. Febr.<br>1874. | Im Febr. 1873 traten in d. benannten Gegend Schmerzen auf, es bildeten sich oberhalb d. Narben 2 schwarze Punkte, die langsam an Grösse zunahmen und vor 14 Tagen ulecrirten. Rascher Kräftezerfall.                                                                      |                               | Oberschenkels, am obern Rand<br>Narbe zwei apfelgrosse, harted<br>der Unterlage fest verbundene<br>einer schwarzen Kruste bedle<br>Tumoren. Auch in d. Narbe-<br>ein ähnlicher, kleiner Tumor.                                                                                                                               |
|                   | 4                                                                          | 23. Juli<br>1875.                         | Um Neujahr 1875 bildete<br>sich über der Patella ein Tu-<br>mor, zudem sich bald ein zwei-<br>ter gesellte, wozu nach einigen<br>Wochen noch ein dritter kam,<br>die uleerirten.                                                                                          |                               | Oberhalb und aussen vom sitzen rings um die Narben Anzahl knotiger Neubildungern sich weich anfühlen, schmerzlulcerirt sind.  Ueber die Narbe verbreitet                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                            | Fünfte Aufnahme. 28. Oct. 1878.           | Im Aug. bekam Pat. Bren-<br>nen im Stumpf u. bald nach-<br>her bemerkte sie das Recidiv<br>in der Narbe.                                                                                                                                                                  |                               | eine ulcerirte Geschwulstmass                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 269 (6)           |                                                                            | 21. Juli<br>1875.<br>39 Jahre.            | schmerzloser, langsam wach-                                                                                                                                                                                                                                               | starb<br>an Ma-<br>gencar-    | Knie ist durch zwei colossales schiedene Resistenz bietende, pselfluktuirende, derbe, ja an einzz Stellen harte, auf dem Knarschiebbare Tumorens form. Sie reichen von d. Mitt Oberschenkels bis zur Mitte d. V                                                                                                              |
| 270 (7)           | 1                                                                          | 30. Juli<br>1875<br>42 Jahre.             | am Körper. 1865 Ulcus ventriculi. 1872 Amput. mammae eines riesig. Sarkoms wegen. Von 14 Tagen entstand in d. Narbe ein Recidivknoten. 1874 fiel Pat. stark auf die Glutäalgegend, worauf sich bald unter Schmerzen an d. Hinterseite des Oberschenkels eine bald schnel- | ma.<br>Meta-<br>stasen?       | Rückseite des Oberschenkels                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                            |                                           | lcr, bald langsamer wachsende Geschwulst bildete.                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTOM TATTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dauer      | Operation, Zeit, Art derselben                                                                                                                                     | Resultat der Behand-                                                                       | Poolding                                                   | Todesursache.  Zeit, Sections- befund                                               | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14<br>Mon  | tenden Fascie. Gypsverband                                                                                                                                         | f- ceheilt                                                                                 | cidiv nac<br>3 Jahren<br>nach der<br>Operation             | ein ausgehnter<br>Herd im r., un-<br>tern Lungen-<br>lappen u. klei-<br>ne Herde in | , and the state of |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 Mor      | 1. Juni. Exstirpation und Gypsverband.                                                                                                                             | d 29. Juli geheilt.                                                                        | Zweites Recidiv nach 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Jahren. | beiden Nieren.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | egend      | 23. Februar. Exstirpation. 2 Zoll im Gesunden. Ueberali gelangt man auf die Muskeln. Ein Tumor muss selbst von d. Kniegelenkkapsel abgetrennt werden. Gypsverband. | l geheilt.                                                                                 | Drittes Recidiv nach 8 Monaten.                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon        | nachdem bei versuchter Ex-<br>stirpation die Kniegelenkkap-<br>sel nicht intakt erhalten wer-<br>den konnte.                                                       | geheilt.                                                                                   | Viertes<br>Recidiv<br>nach<br>10 Monat.                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |            | 16. Nov. Exarticulatio femoris nach Prof. Rose's Methode.                                                                                                          |                                                                                            | Fünftes<br>Recidiv im<br>Aug. 1878<br>in d. Narbe.         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2<br>ahre. | 26. Juli. Amputat. femoris.                                                                                                                                        | 2. Oct. geheilt.                                                                           | Recidiv.                                                   | 28. Dec. 1876<br>an Tuberculo-<br>sis pulmonum.                                     | M. U.: Sarkom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 2. Aug. Exarticulatio femoris nach der Rose'schen Methode. (Beschrieben von Lüning.) Offene Behandl.  8. Oct. Entfernung des Recidivs in der Mammanarbe.           | 8 Nähte u.<br>15 Lig. ab.<br>15 Aug. 4<br>16 Aug. 4<br>18 Aug. 12<br>26 Aug. L<br>8 Oct. g | Lig.<br>2 Lig.<br>etzte Lig.<br>eheilt.                    | Lebt noch. ze.                                                                      | A. U.: Spindel-<br>llensarkom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          |                                                                                                                                                                    | 1. Nov. g<br>an der M                                                                      | geheilt.<br>amma.                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Name, Be-<br>ruf, Ort,<br>Saal- und<br>JournNr.                 | Aufnahme,<br>Zeit, Alter                                                                                                                                                                               | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                | Aetiologi-<br>sches<br>Moment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sitz und Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M. S.,<br>S. 39,<br>Nr. 30.<br>Näherin,<br>von<br>Urikon.       | 21 Jahre.                                                                                                                                                                                              | haselnussgr. Geschwulst. Zurgleichen Zeit eine ähnliche am                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mittelstarke Person. Die linzweite Zehe stark verdickt, bed ders auf dem Dorsum in eine che, mit einer Fistel versehene schwulst umwandelt. Ueber ersten Interphalangalgelenk de Mittelfingers eine weiche, fluhl rende Geschwulst mit einigen des Einlagerungen. Gelenke norm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fr. Dr. von<br>Endingen<br>(Ct. Aar-<br>gau).                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Durch viele Geburten stark<br>untergekommene Frau. Im lin<br>Oberschenkel ein mannskopfgrr<br>Sarkom. Leistendrüsen nichtt<br>filtrirt. Haut intakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M. K., Land- wirth, von Stein- hausen (Ct. Zug)                 |                                                                                                                                                                                                        | Herrn Prof. Rose privatim<br>ein kopfgrosses Sarkom aus d<br>Nervenscheide des N. obtur-<br>exstirpirt. Das Recidiv trat                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der Oberschenkel ist durch<br>Geschwulst in eine spindelför<br>Masse verwandelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ]                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| G. J.,<br>S. 60,<br>Nr. 35.<br>Fuhr-<br>mann,<br>von<br>Luzern. | 4. Dec.<br>1868.<br>50 Jahre                                                                                                                                                                           | auf die jetzige Geschwulststelle<br>verursachte eine Beule, die<br>nach einigen Monaten ver<br>schwand, bis im Septbr. 1869<br>an selber Stelle eine Geschwuls<br>entstand, die auswärts einma<br>incidirt wurde, worauf siel                                                    | ma. ee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| )                                                               | J.                                                                                                                                                                                                     | l .                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D. Lip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nr. 48. Arbeits- lehrerin von                                   | 1868.<br>51 Jahre<br>2. Nov.<br>1869.                                                                                                                                                                  | sarkomatösen Lipom an de<br>Innenseite des rechten Ober<br>schenkels, begann nach guter<br>Gebrauch der Extremität a<br>gleicher Stelle eine neue Ge                                                                                                                             | er<br>r-<br>m<br>in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | des recht. Oberschenkels eine in deren Mitte ein apfelgrosse mor und daneben eine Ansellung, aus der sich eine Masselkenden Breies entleert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                 | ruf, Ort, Saal- und JournNr.  M. S., S. 39, Nr. 30. Näherin, von Urikon.  Fr. Dr. von Endingen (Ct. Aargau).  M. K., Landwirth, von Steinhausen (Ct. Zug)  G. J., S. 60, Nr. 35. Fuhrmann, von Luzern. | Tuf, Ort, Saal - und Zeit, Alter JournNr.  M. S., S. 39, 1877. Nr. 30. Näherin, von Urikon.  M. K., Landwirth, von Steinhausen (Ct. Zug).  G. J., S. 60, Nr. 35. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 35. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 35. Fuhrmann, von Luzern. | Tuf, Ort, Jaufnahme, Jaal - und JournNr.  M. S., S. 39, Nr. 30. Nr. 30. Näherin, von Urikon.  M. K., Landwith, von Steinhausen (Ct. Zug).  G. J., S. 60, Nr. 35. Fuhrmann, von Luzern.  G. F. A. E., 9. Septbr. S. 27, Nr. 48. Arbeitsleherin, von Luzern.  G. F. A. E., 9. Septbr. S. 27, Nr. 48. Arbeitsleherin, von Luzern.  G. F. A. E., 9. Septbr. S. 27, Nr. 48. Arbeitsleherin, von Luzern.  G. F. A. E., 9. Septbr. Sarkomatösen Lipom an den in Sarkomat | ruf, Ort, Zeit, Alter der Geschwulst  M. S., 39, Nr. 30. Näherin, von Urikon.  M. K., Landwirth, von Steinhausen (Ct. Zug).  G. J., S. 60, Nr. 35. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 35. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 35. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 35. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmann, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmannn, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrmannnn, von Luzern.  G. J., S. 60, Nr. 36. Fuhrma |

| unintration | Dauer der Krankheit | Operation, Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                                                                                                                              | Resultat der Behand- lung        | Recidive                                                                                | Todesursache, Zeit, Sections- befund | Bemerkungen                                                 |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|             | 1 Jahr.             | 18. Juli. Das Herausschälen der Zehengeschwulst wird mit d. Exarticulation d. Zehe vertauscht, da der Tumor mit der Gelenkkapsel innig verwachsen ist. Gleicher Befund und gleiche Operation an der Hand.                                                                                                   | geheilt.<br>Nie Fieber           | 1                                                                                       |                                      | M. U.: Sarkom.                                              |
|             |                     | 15. Nov. 1874. Exstirpation. Der Tumor geht vom Neurilemm des N. ischiad. aus und wird von demselben etwa 6 Zoll lang abgelöst. Ein 6 Zoll langes Stück der V. saphena mag. muss excidirt werden, ebenso ein Stück vom Sartorius, beide, weil sie mit dem Tumor schon zum Theil untrennbar zusammen hingen. | ,                                |                                                                                         |                                      | Privatfall Hern. Prof. Rose's. Section wurde nicht erlaubt. |
|             | Mon.                | 4. Dec. Exarticulatio femoris nach der Rose'schen Methode.                                                                                                                                                                                                                                                  | beinahe<br>geheilt<br>entlassen. | Recidiv bald nach d. vollstän- digen Hei- lung, die zu Hause bald sich vollendet hatte. | an Recidiv.                          | Privatfall Hern.<br>Prof. Rose's. (s.<br>Lüning.)           |
| . ^         | ***                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                         |                                      |                                                             |

om.

| 4.2 | 3 Mon. | dem Periost. | bis auf eine kleine Stelle ver- heilt, als ein Recidiv | Recidiv. | exsudat. | M. U.: Osteosar-<br>kom. Die Heilung<br>d. Amputation war<br>mit leichtem Ery-<br>sipel complicirt,<br>sonst meist fieber-<br>los. |
|-----|--------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----|--------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# matodes.

| 4 Mon. 30. Januar 1870. Exstirpation, wobei noch ein Stück vom M. gracilis mitentfernt werden muss.  9. April 1870 geheilt. waren von d. sehr ausgehnten, frühern Operation her die auswärts gemacht, aber nich von Hrn. Prof. Rose nachbehandelt war noch Fadenschlingen in der Wunde, die eine beständige Eiterung bedingten. Sie wurden natürlich entfernt. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

S. Fischer, Krebskrankheit.

| Zahl der  <br>Fälle | Name, Be-<br>ruf, Ort,<br>Saal - und<br>JournNr.                            | Aufnahme,<br>Zeit, Alter        | der Geschwulst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aetiologi-<br>sches<br>Moment                          | Sitz und Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 276<br>(1)          | Sch. G.,<br>S. 32,<br>Nr. 7.<br>Land-<br>wirth,<br>von<br>Walka-<br>lingen. | 18. Aug.<br>1870.<br>41 Jahre.  | einen Schlag auf den linken<br>Oberschenkel mit einem stum-<br>nfen Körner Es entstand eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ma. Die<br>Mutter<br>starb<br>an Ma-<br>gen-<br>krebs. | Kräftiger Mann. Vorn ober<br>linken Oberschenkel eine kinds<br>grosse Geschwulst, die von nord<br>Haut bedeckt ist. Hart an di<br>harten, runden Tumor lieg;<br>Art. femoralis. Keine Schme                                                                                                                       |
| 277<br>(2)          | K. B.,<br>Hausfrau,                                                         | 16. Febr.<br>1872.<br>41 Jahre. | Im August 1871 begann das Leiden mit Schmerzen beim Sitzen in der Gegend des linken Tuber ischii. 2 Monate später fühlte Pat. an gleicher Stelle eine kleine Geschwulst Langsames Wachsthum d. Geschwulst. Vor 4 Woch. wurde vom behandelnden Arzte in die Geschwulst hineingestochen u entleerte sich eine ziemliche Menge gelber, zäher Flüssigkeit. Wachsthum u. Schmerzen nahmen nun rasch zu. |                                                        | Abgemagertes Individuum. linke Oberschenkel ist oben dickt, so die linke Hinter Die Verdickung zieht sich bis zweiten Dritttheil des Schhinab. Geschwulst auf Drucksschmerzhaft. Haut an einen nen Stelle geröthet u. schmer Inguinaldrüsen etwas geschwedolent. Die Geschwulst ragt 2 Zoll in's kleine Becken hi |

# Fibroma m

| 278 | Sch. R., ] | 28. Jnli  | Im Sommer 1870 zum erst.      | Der          | Blasses Aussehen, kleine, sco  |
|-----|------------|-----------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|
| (1) | Land-      | 1971      | Mal Schmerzen im 1. Bein.     | Vater        | sche Figur. Auf d. Hintersen   |
| (1) | wirth,     | 97 Tahra  | Bald zeigte sich eine Ver-    | starb        | Oberschenkels eine Geschwulst  |
|     | ′ ′        | 2; Janic. | dickung am l. Oberschenkel.   | an           | fingerbreit über dem Knie biss |
|     | VON        |           | Seit Juli 1870 rasches Wachs- | Tuber-       | breit unter den Trochanter sil |
|     | Wetzikon.  |           | thum des sich bildenden Tu-   | culose.      | streckend. Die Dickendiffern   |
|     |            |           | mors. Seit dem 26. Mai konnte | Pat.         | beiden Oberschenkel beträgt    |
|     |            |           | Pat. nicht mehr umhergehen.   | selbst       | Der Tumor ist nachgiebig.      |
|     |            |           | rat. ment ment unnergenen.    | hat am       | Haut darüber normal. Motill    |
|     |            |           |                               | Kärnar       | Sensibilität intact. Temp      |
|     |            |           |                               | TOT ber      | 38.6—40° Morgens fieberlos.    |
|     |            |           |                               |              | Jo. 0 40 Moigons hoosiss.      |
|     |            |           |                               | streut       |                                |
|     |            |           |                               | viele        |                                |
|     |            |           |                               | war-         | -                              |
|     |            |           |                               | zenart.      |                                |
|     |            |           |                               | Gebil-       |                                |
|     |            |           |                               | de und       |                                |
|     |            |           |                               | Verfär-      |                                |
|     |            |           | ,                             | bun-<br>gen. |                                |
|     |            |           |                               | gen.         |                                |
|     | 1          | 1         |                               |              |                                |

#### come.

| ىد                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |         |                                       |                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------|
| Dauer<br>der<br>Krankheit             | Operation, Zeit, Art derselben                                                                                                                                                                         | Resultat der Behand- lung                                         | Recidiv | Todesursache, Zeit, Sectionsbefund    | Bemerkungen         |
| 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Mon. | 21. August. Die Exstirpation bot grosse Schwierigkeiten, da der Tumor ganz in den Fascien u. Muskeln verborgen lag. Wegen der Tiefe der Wunde wird durch eine Gegenöffnung ein Drainrohr durchgeführt. |                                                                   |         | 3. Sept. Collaps. Lungen-ödem.        | M. U.: Cystosarkom. |
| 6 Mon.                                | ,                                                                                                                                                                                                      | Die Wunde<br>granulirt<br>schön, All-<br>gemeinbe-<br>finden gut. |         | Starb an De-<br>cubitus<br>im Spital. | M. U.: Cystosarkom. |

#### matosum.

1 Jahr. | 9. Sept. Punction. Es ent- 6. Nov. | 11. Febr. | 24. Febr. Col- M. U.: Fibroma myxosarcomatos. sigkeit. — 25. Sept. Exstir-unt. Extre-den Wund-mend. hypost. Die Enden des Tupation des mannskopfgrossen mität. Am rändern. Pneumonie. mors bestehen aus Tumors. Wunde vom Tuber 8. Jan. ver-Section: Weis-stark markhaltiischii bis in die Kniekehle. schwunser Knoten in gen Nervenfasern. Der N. ischiadicus geht ganz den. 12. d. Adventitia d. im Tumor auf und kann nicht Jan. kleine Aorta. Metaisolirt werden, es wird daher croupöse stasen in den dieses Stück Ischiadicus mit Pneumo-Lungen. dem Tumor entfernt. 4 Lig. nie. Pat. Lungenödem. im Ganzen. konnte Schnittenden nach der d. Ischiadicus Exstirpaaufgetrieben; tion bei auch im recht. vorge-Ischiadicus u. schrittener in der Cauda Heilung equina spinunerwartet delförm. Aufgut gehen. treibungen.

#### Melanosarkome.

Wenn in jüngster Zeit behauptet wurde: jedes Melanosarkom sei ein "noli me tangere", so mag diese Behauptung wohl in eigenen üblen Erfahrungen der betreffenden Operateure begründet sein.

Dass es auch hier, wie anderorts, auf den Ort und die Ausbreitung der Neubildung ankommt, ist ja selbstverständlich, aber dass man sich auch in weniger günstigen Fällen doch nicht abschrecken lässt und von gutem Erfolg belohnt werden kann, beweisen nachstehende Fälle: Fall 1 aus Prof. Rose's Privatpraxis und der Fall von Schwerzenbach ganz besonders.

Es handelte sich, um kurz zu rekapituliren, um einen Mann von höhern Jahren, der von Jugend auf am Fusse kleine braune Flecke hatte, die nach und nach zu kleinen Warzen sich umgestalteten. Alles das wurde nicht viel estimirt, — aber auf einmal traten Tumoren auf in der Leistengegend, weswegen Herr Prof. Rose herbeigerufen wurde. Es war ein gewagtes Unternehmen, diese hinter dem Poupart'schen Bande liegenden Tumoren bei etwas mangelhafter Assistenz ausserhalb des Spitals zu entfernen. Es wurde dennoch zur Operation geschritten, trotzdem man vor derselben die Diagnose auf Melanosarkom, ausgegangen von den melanotischen Geschwülstchen am Fuss, gestellt hatte. Es wurde ein Schnitt gemacht, wie für die Unterbindung der art. iliaca und wurden die hinten und oberhalb des lig. Pouparti liegenden Tumoren sammt und sonders entfernt. Die Melanosarkome am Fuss wurden kurz darauf exstirpirt.

Was geschah nachher? Pat. überstand nicht nur die sehr eingreifende Operation, sondern wurde auch geheilt aus der Behandlung entlassen. Pat. blieb für immer von localem Recidiv frei und Herr Prof. Eberth bestätigte durch die mikroskopische Untersuchung die vorher gestellte Diagnose von einem Melanosarkom. Pat. starb später an Metastasen in der Leber.

Der zweite Fall hat in Bezug auf die Localität der Erkrankung mit diesem ersten überaus grosse Aehnlichkeit. In Zeit von 5 Monaten entwickelte sich an der linken grossen Labie eine Geschwulst, die zuerst in Blasen, erzeugt durch oberflächliche Gangrän, wie wir das allerorts mit diesen Blasen zu halten haben, sich manifestirte; bald nachher entstanden Metastasen in der linken Inguinalgegend. Die Tumoren wurden exstirpirt, Pat. nach 4 Wochen geheilt entlassen. Nach einigen Wochen traten an den Labien, in beiden Inguinalgegenden Recidive auf, die bis über die Symphyse reichten und bis in die Bauchhöhle sich erstreckten. Pat. wurde in decrepidem Zustande,

bei solcher Ausdehnung der Neubildung, inoperabel erklärt und starb bald nachher.

Der dritte Fall betrifft einen Mann, Landwirth, von 70 Jahren, der vor 1½ Jahren vorn-unten am Ohr eine kleine, dunkle Geschwulst bekam, die längere Zeit stationär blieb und auf einmal rapid zu wachsen begann. Der Tumor wird exstirpirt und das Ohr amputirt. Pat. wurde in 3 Wochen geheilt entlassen. Leider ist es mir nicht gelungen, nach 4 maliger Erkundigung, Näheres über diesen Pat. zu vernehmen, dass er aber bis jetzt nicht gestorben, ist sicher anzunehmen, aus Allem, was ich darüber erfahren konnte.

Fall 2 aus der Privatpraxis stellte ein wallnussgrosses Melanosarkom der galea aponeurotica dar; es wurde operirt und Pat. geheilt entlassen, erfreute sich noch letzten Sommer 1879, trotzdem die Operation am 10. April 1871 gemacht worden war, der besten Gesundheit.

Fall 3 aus der Privatpraxis wurde zuerst im Spital als Myxosar-kom der gl. submaxill. operirt. Ein Recidiv wurde nach der histologischen Untersuchung für eine Struma erklärt; eine dritte Operation in derselben Region ergab ein Melanosarkom. Die Operation war, wie aus der Tabelle zu ersehen, sehr eingreifend; ich mache nur aufmerksam auf die Abpräparirung des Tumors von der v. jugul. comm. und carotis mit Exstirpation des Restes der Speicheldrüse. Das Ende dieses Pat. ist aus der Tabelle zu ersehen.

Der Fall von der Bäuerin, mit dem Melanosarkom in der Inguinalgegend, ist hier nicht nöthig näher beschrieben zu werden, da er in der Tabelle so ausführlich, wie möglich, beschrieben steht. Nur so viel möchte ich sagen, dass dieser Fall als der schönste in unserer ganzen Abhandlung taxirt werden darf, und zwar aus Gründen, die aus der Tabelle ohne Schwierigkeiten zu ersehen sind.

Jedenfalls sehen wir aus diesen operirten Melanosarkomen so viel, dass es mit dem "Noli me tangere" nicht so weit her ist, dass man aber hinwiederum die Melanosarkome unter diejenigen Geschwülste rechnen darf und muss, die ebenso malignen Karakters sind, wie die Carcinome.

Es wird natürlich auch bei diesen Neubildungen, wie überall bei den Operationen bösartiger Tumoren, auf die Gründlichkeit der Operation ankommen.

| ahl de<br>Fälle | Name, Be-<br>ruf, Ort,<br>Saal - und<br>JournNr.                | Aufnahme,                      | Beginn und<br>Weiterentwicklung<br>der Geschwulst                                                                                                                                                                                             | Aetiologi-<br>sches<br>Moment    | Sitz und Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 279<br>(1)      | Fr. B. A.,<br>S. 119.<br>Bäuerin,<br>von<br>Schwer-<br>zenbach. | 1869.<br>54 Jahre.             | Pat. hatte am Damm ein schwarzes Gewächs, das vom behandelnden Arzte abgebunden wurde. Es trat in der Gegend der linken Leiste ein Recidiv auf, mit welchem sie zu Herrn. Prof. Rose kam. Das Gewächs am Damm datirte ca. vom 34. Lebensjahr. |                                  | 2 faustgrosse Geschwulst in linken Leistengegend.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 280<br>(2)      | J. U.,<br>S. 32,<br>Nr. 61.<br>Land-<br>wirth.                  | 24. Nov.<br>1876.<br>70 Jahre. | Vor 1½ Jahren bildete sich vorn unten vom Ohr eine kleine, dunkle Erhebung, die etwas heranwuchs u. dann stationär blieb. Seit 4 Wochen rapides Wachsthum. Ab und zu Blutungen.                                                               |                                  | Kräftiger Mann. Vor dem ten Ohr eine ovale, handtellerge leicht verschiebbare Geschwulst dunkler Farbe, auf der Obertsparsame Krusten, nach deren fernung es etwas blutet. Die sistenz ist hart, doch etwas elass Das Ohrläppchen und der äu Gehörgang sind mit in die Not dung hineingezogen. |
| 281<br>(3)      |                                                                 |                                | lder linken grossen Labie eine                                                                                                                                                                                                                | zung<br>durch<br>Fluor<br>albus. | An der linken grossen Schippe, nahe am Frenulum, eine grosse, breiartige, dunkelgef mit stinkendem Eiter belegte schwulst. Die Umgebung der bildung ist hart, infiltrirt anzilen. Die linken Inguinale waren seit dem ersten Auffides Tumors vergrössert.                                      |
|                 |                                                                 | 28. Oct.<br>1870.              | Kurz nach dem Austritt au<br>dem Spital trat das Recidiv ein                                                                                                                                                                                  | S                                | Jetzt reichen sie tief un te<br>lig. Pouparti. Ulcerirte '<br>ren an den Labien, beiden<br>nalgegenden, die bis über die<br>physe reichen. Die Tumore<br>in die Bauchhöhle zu verfolg                                                                                                          |

## kome.

| =            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| infiltration | Dauer<br>der<br>Krankheit              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Resultat<br>der<br>Behand-<br>lung | Recidive                                        | Todesursache, Zeit, Sections- befund                                                                                                         | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                        | Die Operation war schwer. Das Poupart'sche Band ging durch den obersten Theil des Tumors, zugleich ging ein Theil der Bauchmusculatur darin auf. Der Tumor war nicht abgekapselt. Die Vena u. Art. iliaca ext. wurden 1 Zoll lang, die Art. u. V. femor. communis und superficiales 3 Zoll lang blossgelegt. Die Geschwulst war fest u. zerriss nicht. Es wurde sammt dem Tumor herausgeschnitten das lig. Poupart., ein Theil der Bauchmusculatur und die Gefässscheide. Die Haut wurde nicht herausgeschnitten. | geheilt<br>entlassen.              | Kein<br>Recidiv.                                | best. Gesundh. nur hat sie jetzt einen Bauch- bruch an der Stelle, wo die Musculatur fehlt; zudem leidet sie an einem Prolap- sus uteri seit | M. U.: Melanosar- kom. Aeusserlich war d. Tumor nicht schwarz; es war ein Lymphdrüsensar- kom, das beim Durchschnitt auf d. einen Seite gelb- lich, auf d. andern schwarz sich zeigtc. Untersuch. von Herrn Prof. Eberth. |
|              | l <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Jahr. | 9. Dec. Exstirpation und partielle Amputatio auris. Ein Theil d. Parotis muss als afficirt ebenfalls entfernt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6. Jan.<br>1877<br>geheilt.        |                                                 |                                                                                                                                              | M. U.: Melano-sarkom.                                                                                                                                                                                                     |
| e            | 5 Mon.                                 | 6. Mai. Exstirpation. Starke Blutung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10. Juni geheilt.                  | Erstes<br>Recidiv<br>nach<br>einigen<br>Wochen. |                                                                                                                                              | M. U.: Sarcoma melanotic.                                                                                                                                                                                                 |
|              |                                        | Inoperabel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                 | Starb bald<br>nach ihrer<br>Heimkunft.                                                                                                       | ,                                                                                                                                                                                                                         |

| •                 |                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahl der<br>Fälle | /                                             | Aufnahme,<br>Zeit, Alter | I WV ALEMPHIEW/LIPK EILID.                                                                                                                                                                                                                                                           | Aetiologi-<br>sches<br>Moment | Sitz und Beschaffenheit<br>der Geschwulst<br>bei der Aufnahme                                                                                                                  |
| 282 (1)           | Kantons- rath Ob., Küssnacht am Züricher See. |                          | Von Jugend auf hatte Pat. in d. Mulde am Rücken, zwischen Zehen u. Fuss kleine braune Flecke. Plötzlich wuchsen in der Nachbarschaft neue dazu, die nach und nach sich erhoben. Zugleich traten "Bubonen" auf in der Leistengegend u. schon Anfang April Drüsen in der Fossa iliaca. |                               | Secundare Operation R.                                                                                                                                                         |
| 283<br>(2)        | Dr. K.                                        | 35 Jahre.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | Auf der Galea aponeurotica sonur zum Theil prominirend, wallnussgrosses Melanosarkom runtersuchung von Herrn HEberth.                                                          |
| 284 (3)           | J. Sch.                                       | 42 Jahre.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | I. Im Spital für Myxosarid. Gl. submaxillaris gehalten mEberth. II. Für eine Struma erkl. s. Arbeit von Ewetzky. III. Recidiv: Melanosarcomatginae vasorum carotidis et jugula |

#### Fälle für die acute Carcinose und Sarcomatose.

285. 1. Fall. T. M., Saal 31, Nr. 76. Hausfrau von Küsnacht. Patientin wurde am 5. November 1869 aufgenommen im Alter von 43 Jahren. Sie war verheirathet und hatte 9 mal geboren. Ihre Kinder hatte sie selbst gestillt, doch nie lange, da die Milch sparsam war. Im Jahre 1866, während der Zeit der drittletzten Schwangerschaft, bildete sich bei ihr eine rechtseitige Mastitis mit Zurücklassung einer Verhärtung. Im Januar 1869 wurde der Knoten apfelgross und ulcerirte dann im

#### ern Prof. Rose.

| ministration                        | Dauer<br>der<br>Krankheit               | Operation, Zeit, Art<br>derselben                                                                                                                                                                                                                                            | Resultat der Behand- lung                                                                      | Recidive                                                                                                                        | Todesursache, Zeit, Sections- befund                                                   | Bemerkungen                                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                         | 19. April 1869. Exstirpation der Tumoren unterhalb des Poupart'schen Bandes unachher der intraabdominalen nach vorheriger Blosslegung der Vasa iliaca durch einen Schnitt, wie für deren Unterbindung. Am Zehen wurde Pat. am 6. März operirt. — I. Operation von behandeln- | Mitte Jul<br>geheilt,<br>geht zu<br>Fusse, An-<br>fang Aug.<br>seinen Ge-<br>schäften<br>nach. | i localen<br>Recidive.                                                                                                          | berleiden nach Mittheilung v. Prof. Bier- mer, muth- maasslich me- tastatischer Natur. | M. U. von Herrn<br>Prof. Eberth:<br>Melanosarcoma<br>(inguinale et ilia-<br>cale).                   |
| Op<br>der<br>w<br>hig<br>ili<br>ach | eration. Fossa vallnuss keit be aca lie | iss. — II. Operat. 6. März von Egeheilt; erste Woche April V<br>Am 19. April. Exstirpation iliaca, wo hinten die ganz tigrossen Tumoren beim Heraursten und stückweise herausgegen etwa 1 Zoll nackt. Der e Peritonitis, Fieber, Puls bistaneigung, Retentio urinae, Emuni.  | Vunde geschinder in der intenfarbig<br>sholen wegeholt werde<br>Saft war t                     | chlossen. — Fossa ovalis en, saftrei- gen grosser en mussten. intenfarbig.                                                      |                                                                                        |                                                                                                      |
|                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | geheilt entlassen.  Temp. vom 17.—22. Abds. 36,6, 39, 40°. Keine Nach- blutung.                | der Wärter fortgeschick Kind Pneu Frau wurde das 2. Kind besorgte die lud sich mit Essen beim trotz Warndarauf Schübrechen, das | t, bekam ein de grank, ebenso krank, ebenso beselben, über-                            | geheilt, als Pat.<br>wied. ins Geschäft<br>ging. Der Wärter<br>wurde lange vor-<br>ner schon von ihm |

Februar. Während dieser Zeit war Patientin wieder gravida, spürte ab und zu etwas Schmerzen, bemerkte aber oft Blutungen aus dem Ulcus; einigemale spritzten einige Gefässe. Während dieser Zeit wuchs der Tumor rapid und das Secret auf dem Ulcus wurde stinkend. Als ätiologisches Moment wird eine Mastitis angegeben. — Patientin hat kachektisches Aussehen. In der rechten Mamma steckt ein über faustgrosser, harter, auf dem ganzen Umfange ulcerirter Tumor. Das Ulcus greift über 1½ Zoll tief. Die Haut gegen die Achsel ist verhärtet und eine Strecke weit ulcerirt, penetranter Geruch; Leberdämpfung vergrössert. In der Achsel ist ein faustgrosser Tumor zu fühlen. Dauer der Er-

krankung 8 Monate. — Am 13. November findet die Operation statt. Amputat. mammae et exstirpat. gland. axill., alles indurirte Gewebe wird sorgsam entfernt; so ein Theil des m. pectoral. maj. Die Entfernung des Achseltumors brachte die zollweite Freilegung der v. axillaris mit sich. Tampon in die Achsel; ein Oellappen auf die übrige Wunde. — 18. Januar 1870 wird Patientin geheilt entlassen. — Ein Recidiv trat angeblich nicht ein, doch stirbt Patientin  $2^{1/2}$  Monate nachher zu Hause an "Marasmus". — Die mikroskopische Untersuchung des exstirpirten Tumors ergab Carcinom.

286. 2. Fall. B. M., Saal 27, Nr. 15. Bäuerin von Weiach. Patientin wurde aufgenommen am 9. Mai 1871; 47 Jahre alt. Sie war verheirathet und hatte 3 mal geboren; das letzte Mal im Januar 1871. Selbst gestillt hat sie nicht. In diesem Wochenbett zeigte sich bei der Patientin eine rechtseitige Mastitis, von der eine Verhärtung zurückblieb, welche langsam weiter wuchs. Als ätiologisches Moment wird eine Mastitis angegeben. — Patientin hat in der rechten Mamma ausgedehnte Verhärtungen, mit denen die Haut verwachsen ist. Die Axillardrüsen sind stark vergrössert. — Die Dauer der Erkrankung beträgt 4 Monate. — Die Operation geht am 17. Mai vor sich. Amputat. mammae et exstirpat. gland. axillar. — Am 9. Juli wird Patientin geheilt entlassen, Recidiv jedoch kurz nach dem Austritt. Sie stirbt am 16. November 1871 an Mammacarcinom. — Die mikroskopische Untersuchung des exstirpirten Tumors ergab Carcinom.

287. 3. Fall. B. A., Saal 27, Nr. 26. Haushälterin von Höngg. Am 23. Juli 1871 wurde Patientin im Alter von 51 Jahren aufgenommen. Sie war verheirathet und hatte 11 mal geboren; zuletzt vor 3 Jahren. Ihre Kinder hatte sie selbst gestillt. Patientin hatte vor 3 Jahren im Wochenbett eine Mastitis der rechten Mamma. Vor 11 Wochen erhielt sie einen Stoss auf dié rechte Mamma, worauf sie von Zeit zu Zeit ein Stechen fühlte; kurz nachher begann sich ein Knoten darin zu entwickeln. - Als ätiologisches Moment wird Mastitis und Trauma angegeben. Die rechte Mamma der Patientin ist in toto vergrössert, härter als die linke, schmerzhaft auf Druck; die Haut darüber geröthet, in Höckern vorgebuchtet. Die Abmagerung ist bedeutend. Die Axillardrüsen sind infiltrirt. — Dauer der Erkrankung 11 Wochen. Bei der Operation am 27. Juli wird vorgenommen: Amputat. mammae et exstirpat. gland. axill. — Am 29. September wird die Patientin geheilt entlassen und recidivirt nach 4 Monaten. Am 4. April 1872 stirbt sie an Krebsdyskrasie. — Die mikroskopische Untersuchung des im Spital exstirpirten Tumors ergab Carcinom.

288. 4. Fall. E. A., Saal 28, Nr. 40. Dachdecker, Anden, St. Gallen.

Patient wurde am 8. Juni 1874, 30 Jahre alt, aufgenommen. Vor 2 Monaten entstand am rechten Zungenrand eine kleine Abschürfung, die den Patienten beim Kauen und Sprechen störte. Aetzungen hatten keinen andern Erfolg, als die Ausdehnung der Infiltration und des Zerfalls zu beschleunigen. Zuckende Schmerzen ab und zu im Ohr und

Unterkiefer. — Als ätiologisches Moment wird Trauma durch cariöse Zähne angegeben. Der Mann war kräftig; die Zunge kann wenig herausgestreckt werden. An ihrem rechten Rande sieht man eine 3 Cm. lange, schmutzig belegte, stark zerklüftete Infiltration mit harten, wallartigen Rändern. Die Infiltration erstreckt sich noch nach dem Zungengrund; Druck ist schmerzhaft. Von Lymphdrüsen waren die Inframaxillardrüsen afficirt. — Dauer der Krankheit 5 Wochen. — Am 12. October fand die Operation statt. Längsschnitt parallel dem Unterkiefer und Entfernung der carcinomatösen Drüsen; man beobachtet aber, dass die Infiltration in die Tiefe kein Ende nehmen will. Eine Masse entarteter Drüsen und Muskeln liegt vor den Augen und sowohl diese alle, den Mundboden und mehr wie die Hälfte der Zunge zu entfernen, scheint für den Kräftezustand zu weit zu gehen. Patient starb am 25. December 1874 bald nach der Entlassung an einer starken Blutung in Folge des Carcinoms. — Klinische Diagnose: Carc. linguae et gland. submaxillaris.

289. 5. Fall. B. J., Saal 28, Nr. 54. Maurer von Adliswyl.

Patient wurde am 26. November 1875 aufgenommen, 31 Jahre alt. Früher bestand beim Patienten durch viele Jahre eine Zahnfistel; vor acht Wochen bemerkte er, dass der rechte Bulbus nach oben verdrängt wurde; es stellte sich Zahnschmerz ein, worauf ein Zahn extrahirt wurde. Von da ab entstand rasch die nachbeschriebene Geschwulst. -- Als ätiologisches Moment wird eine Zahnfistel angegeben. — Der Körper des Patienten ist mittelstark; das rechte Auge halb geschlossen; der Bulbus nach oben gedrängt; auf der untern Wand der orbita sitzt nach vorn eine rundliche, haselnussgrosse Geschwulst, die auf Druck schmerzhaft ist; die ganze rechte Wange mehr vorgewölbt, wie links. Unterhalb des Thränensacks ist auf der vorgebuchteten Partie Fluktuation nachzuweisen. Diplopie. — Dauer der Erkrankung 8 Wochen. — Die Operation findet am 2. December statt. Resectio maxill. sup. dextr. Sitzende Stellung; Gesichtsspaltung nach Dieffenbach mit Querschnitt längs des untern Orbitalrandes und Ablösung des Lappens; starke parenchymatöse Blutung. Man geht zur hängenden Kopflage über. Die Schleimhaut und das Periost werden vom Alveolarfortsatz abgelöst und dann nach Durchtrennung des proc. alveolar., arc. zygomat., proc. nasal., der Oberkiefer, ein Theil des Siebbeins und ein Theil des Thränenbeins entfernt. Am 31. December wird Patient geheilt entlassen und starb bald nachher zu Hause. — Die mikroskopische Untersuchung ergab Sarkom.

290. 6. Fall. W. R., Kostg., S. 124, Nr. 5, 6 Jahre alt, wurde am 12. Febr. 1872 in das Spital aufgenommen.

Letzten Herbst bemerkten die Eltern des Kindes, dass die Bettwäsche mit Blut und Eiter beschmutzt wurde. Der Arzt entfernte damals mit den Fingern eine kleine Geschwulst, die in der Vagina angewachsen war. Die Abmagerung des Kindes nahm zu, die Secretion dauerte an.

Bei der Aufnahme wurde constatirt: Abgemagertes Kind. Zwischen den grossen Schamlippen zeigt sich beim Pressen eine zottige, weiche, fleischähnliche Geschwulst von Kirschgrösse. Sie liegt hinter der Harnröhrenöffnung. Harnbeschwerden. Die Geschwulst blutet leicht. Der

Ursprung ist oben in der Vagina in der Nähe des vordern Fornix. Die Vaginalschleimhaut ist bis zum Cervix hinauf mit erbsengrossen Tumoren besetzt und infiltrirt, woran auch der Cervix betheiligt ist.

Die Dauer belief sich bis zur Aufnahme auf 5 Monate. Am 29. Februar wurde der vorragende Tumor abgetrennt. An eine Radicaloperation kann nicht mehr gedacht werden wegen der allzu grossen Ausdehnung.

Am 13. März wurde Pat. entlassen. Die Urinbeschwerden sind ver-

schwunden.

Die Pat. starb am 2. September 1872 an Sarkom der Scheide nach Angabe des behandelnden Arztes.

Die klinische und mikroskopische Diagnose ging auf Sarcoma vaginae et cervicis uteri.

291. 7. Fall. H. U., S. 71, Nr. 4, Giesser, 71 Jahre alt, wurde am 26. Januar 1872 in das Spital aufgenommen.

Im September vorigen Jahres gewahrte Pat. Stechen im linken Ohr, besonders beim Schlucken; nach und nach bildeten sich aber eigentliche Schluckbeschwerden aus, die seit 4 Wochen mit constantem Kitzeln und Beengung vergesellschaftet sind.

Bei der Aufnahme wurde folgendes constatirt: Magerer Körper, keuchende Respiration. An der hintern Pharynxwand sieht man eine wulstige, stellenweise ulcerirte Geschwulst, durch die die Passage be-

deutend verengt wird. Starke Dyspnoe.

Die Krankheit hat also bis jetzt längstens 4½ Monate gedauert und da der Zustand des Pat. ein solcher war, dass er voraussichtlich innerhalb ganz kurzer Zeit sterben musste, so wurde die Tracheotomia sup. gemacht, da an eine Radicaloperation nicht mehr zu denken war bei einer solchen Ausdehnung des Carcinoms und dazu noch bei einem 71 Jahre alten, decrepiden Individuum.

Nachdem 3 mal eine Nachblutung stattgefunden, die jedesmal rasch

gestillt wurde, starb Pat. am 11. Februar an Inanition.

Die Section und anatomische Diagnose ergab: Ausgedelntes Carcinom aller Wände des Pharynx mit Ausnahme einer etwa  $1^{1/2}$  Ctm. breiten Partie der vordern und rechten Pharynxwand. Lungenödem, Pigmentinduration der Lunge. Inanition. Arteriosklerose.

Es werden hier noch angeführt die Krebskröpfe, die ohne Operation starben oder nur deswegen operirt wurden, weil die Operation das Ultimum refugium war, um den vor der Thüre des Todes stehenden Kranken vielleicht noch das Leben zu verlängern.

Die betreffenden Fälle wurden schon ausführlich von Herrn Prof. Dr. Rose im "Kropftod" und "den carcinomatösen Strumen" dargestellt und behandelt und werden hier deswegen nur in Kürze angeführt:

292. 1. Fall. Eine nicht fühlbare Struma carcinomat., welche zum Erstickungstode geführt hat.

Pat. hiess Rudolph Schenkel, 65 Jahre alt, Schuster von Wettschweil (Zürich), wurde am 14. auf den 15. April 1873 auf der chirurgischen

Abtheilung aufgenommen. Er litt seit einem Vierteljahr viel an Husten, hier und da an Dyspnoe. Erst seit 10 Tagen wurde sie Nachts stark. mit Erstickungsgefühl und trat in Anfällen auf. Beim Husten leichter Schmerz in der Lebergegend. Respiration zwischen 28 und 30, sehr angestrengt, besonders die Inspiration. Die Dyspnoe verhinderte eine beabsichtigte laryngoskopische Untersuchung. Am 14. Nachts 11 Uhr (Pat. war vorher 10 Tage auf der medicinischen Abtheilung, wo Lungenemphysem und rechtsseitiges pleurit. Exsudat constatirt wurde) hochgradige Dyspnoe, Tracheostenose und Orthopnoe. Keine Struma fühlbar. 11/2 Uhr Morgens wurde von Herrn Prof. Rose die tracheotomia sup. gemacht. Die lange Kropfcanüle lässt sich nicht einführen wegen eines unten in der Trachea befindlichen Hindernisses, die kurze bringt beinahe keine Erleichterung. Stinkende Sputa werden ausgehustet. Tod Morgens 71,2 Uhr unter fortwährender Tracheostenose. Section und anatomische Diagnose: Bösartige Neubildung der gland. thyreoid., Durchbruch derselben in die Trachea. Striktur von Oesophagus und Trachea. Metastatische Tumoren in der Pleura pulm. Lungenemphysem. Starke Bronchitis. Rechtseitiges Pleuraexsudat. Beginnende Pneumonie des linken untern Lappens. Compressionsatelektase des rechten Lappens. Lungenödem. Hydrops meningeus.

## 293. 2. Fall. Struma carcinomat. medullaris.

Pat. heisst Jak. Laudert, Fabrikarbeiter von Rorbas (Zürich), hatte von Jugend auf eine rechtsseitige Struma. Vor eirea 7 Wochen Ohrenschmerzen. Vor 5 Wochen Bildung mehrerer kleiner, ziemlich harter Knollen, die etwas schmerzhaft sind; in der mittleren Halsgegend entstand eine diffuse Schwellung linkerseits. Schmerzen in der Nackenund Hinterhauptsgegend. Die Schwellung in der mittleren Halsgegend wächst rasch, Schluck- und Athembeschwerden traten dazu. Am 11. April 1876 wurde er in das Spital aufgenommen und eine starke Anschwellung am Hals, von halbkugeliger Gestalt, constatirt. Die Schwellung reicht links bis zum Kieferwinkel und horizontalen Unterkieferast, nach unten bis zur Clavicula, selbst unter das Sternum hinab, nach hinten bis an den Rand des Cucullaris. Der Tumor ist glatt, hart, oben und aussen grobbuckelig. Intensive Schmerzhaftigkeit auf Druck auf die medianen Stellen. Inframaxillardrüsen und Cervicaldrüsen geschwollen.

Am 18. bedeutende Schluck- und Athembeschwerden. Jodkalium verkleinert mit Eisblase und flüssiger Kost die Struma um ½ Ctm. Die Dyspnoe verlor sich bedeutend. Die Schluckbeschwerden bestanden fort. Am 23. Abends 8 Uhr wird Pat., ohne dass vorher weiter eine Ver-

änderung beobachtet wurde, todt gefunden.

Section und anatomische Diagnose: Atrophie und Dilatation des rechten Herzens; Carcinoma medullare der Thyreoidea. Bronchiektasieen. Milzschwellung.

## 294. 3. Fall. Struma sarcomatosa.

Xaver Steger, 56 Jahre alt, Landwirth von Bellikon (Aargau), wurde am 10. April 1877 in den Kantonsspital aufgenommen. Pat. hatte von jeher einen "dicken Hals", wurde 1849 wegen Kropf und Engbrüstigkeit vom Militär frei, nachdem er 7 Jahre bei der Artillerie gestanden.

Ende Oktober 1876 begann die Struma besonders "gegen das linke Ohr hinauf" zu wachsen. Damals oft heftige Hustenanfälle. — Am 27. März ds. Jahres bekam er in der Nacht furchtbare Athemnoth,

konnte nicht mehr sprechen und glaubte ersticken zu müssen.

Die Hauptbeschwerden bei der Aufnahme waren Dyspnoe und Schluckbeschwerden, welch' letztere in jüngster Zeit immer zunahmen, so dass er jetzt nur noch flüssige Nahrung geniessen konnte. Livor des Gesichtes. Der Hals ist besonders links unförmlich aufgetrieben, der Larynx nach rechts verdrängt. Auch rechts vom Larynx sitzt eine faustgrosse Strumageschwulst nebst einer Reihe von Knoten.

Da die Beschwerden von Tag zu Tag zunahmen, ward als einziges Rettungsmittel die Exstirpation unternommen, die am 14. April ausgeführt wurde, nach vorausgeschickter Tracheotomie. Die exstirpirte Geschwulst wog  $2^{1/2}$  Pfund. Nach Mitternacht collabirte der Kranke und starb um 3 Uhr ohne besondere Erscheinungen.

Die Section zeigt Metastasen in den mediastinalen Lymphdrüsen.

295. 4. Fall. Exstirpatio strumae carcinomatosae des drohenden Hungertodes wegen.

Es war ein J. Höhn, 46 Jahre alt, Gastwirth aus Schaffhausen. Vor 7 Monaten bemerkte Pat. rechts von der Luftröhre eine kleine, harte, nicht wegdrückbare schmerzlose Geschwulst. Stetiges Wachsthum derselben und stellten sich 5 Monate nachher Athembeschwerden ein, zu welchen sich nachher noch Schluckbeschwerden gesellten. Vor 3 Wochen stellte sich Heiserkeit ein.

Der grösste Halsumfang betrug bei der Aufnahme 54 Ctm. Larynx nach links verschoben. Keine Lymphdrüsenschwellungen. Drehen des Kopfes nach rechts macht rasch Dyspnoe, nach links nicht. Beim Gehen muss der Kranke alle Augenblicke stille stehen, um Luft zu schöpfen.

Am 7. Juli wurde die Exstirpation gemacht. Die Dyspnoe hatte sich verloren; leider trat aber in der Nacht auf den 8. Juli häufiges Erbrechen ein, das sich auch am folgenden Tag noch 3 mal wiederholte, so dass Pat. am 9. Morgens collabirte und starb.

Section und anatomische Diagnose: Atrophie und Dilatation des Herzens, alveoläres Carcinom der Schilddrüse. Metastasen in der Lunge.

296. 5. Fall. Struma carcinomat. mit rapidem Verlauf und starken Nervensymptomen.

Barbara Lier, 62 Jahre alt, von Hongen, wurde am 20. März 1877 in das Spital aufgenommen. Das Entstehen des Kropfes datirt sich vor 37 Jahre; aber erst vor 14 Tagen entstand rechts von der Struma eine Schwellung, die rasch zunimmt, unter heftigen Schmerzen in der rechten Seite des Halses und ausstrahlend gegen das Hinterhaupt.

Links von der Mittellinie zeigt sich eine stark faustgrosse Prominenz, rechts von derselben eine flache, unebene, diffuse Prominenz. Der Larynx ist nach links verschoben. Pat. wurde von den Verwandten plötzlich am 11. Mai aus dem Spitale fortgenommen und starb am 18. Mai 1877 in der 11. Woche ihres Leidens in ihrer Heimath an einem suffocatorischen Anfalle.

(4 Fälle sind 2 mal numerirt, daher die fortlaufende Nummer um 4 Ziffern höher steht, wie die eigentliche Zahl der Patienten.)

### Akute Carcinose und Sarcomatose.

Es fragt sich und wir werden das beim Gesammtresumé wieder zu berücksichtigen haben, ob es angeht, eine Durchschnittsdauer für den Verlauf der Carcinome im Allgemeinen für alle Lokalitäten ihres Auftretens aufzustellen, oder ob nicht vielmehr eine solche in Bausch und Bogen berechnete Zeitdauer ad absurdum führt. Wir haben bei jeder Abtheilung die Fragen in dieser Beziehung ventilirt und sind zu ganz differenten Resultaten gekommen, was jeder Gruppe einen eigenen Typus giebt. Wenn wir aber das Ganze und jede einzelne Gruppe nochmals ins Gedächtniss uns zurückrufen, so kommen wir zur Ueberzeugung, dass einer auf solche Art gefundenen Zahl die Berechtigung auf Glaubwürdigkeit zum Mindesten bezweifelt werden muss. Es kommen zwar hier Carcinome und Sarkome aufgeführt vor, die an verschiedenen Körperstellen gesessen haben, aber es ist doch nur ein kleiner Theil der von uns in der ganzen Arbeit getrennt gehaltenen Lokalitäten des menschlichen Körpers vertreten. Sowohl diese Thatsache, wie auch eine territoriale Eigenthümlichkeit der Dauer der Carcinome und Sarkome hat Anstoss zur Zusammenstellung dieser Fälle gegeben.

Es sind in diese Kategorie nur die Fälle aufgenommen, bei denen fragliche zwei Geschwulstarten vor Ablauf eines Jahres den Tod herbeiführten und zwar sind dabei ausgeschlossen die Fälle, die an der Operation starben, ebenso diejenigen, die an einer complicirenden, zufällig hinzugetretenen Krankheit zu Grunde gingen.

Es ist zweifellos und dem Herrn Prof. Rose schon längst aufgefallen, dass hier zu Lande, was er sonst in seiner frühern ärztlichen Thätigkeit nie traf, viele Fälle von Carcinom und Sarkom so auffallend rasch den lethalen Ausgang herbeiführten, dass man unwillkürlich auf einen territorialen Einfluss recurriren musste.

Wenn wir die Krankengeschichten durchsehen und hauptsächlich auf den Wohnort unserer gesammten Patientenzahl unser Augenmerk richten, so finden wir die ganze Schweiz vertreten. Aus naheliegenden Gründen ist aber besonders stark die Ost- und Centralschweiz mit Pat. in Rechnung, so dass eine Fehlerquelle in unsere Behauptung sich einschleicht, wenn wir sagen, dass die östliche und centrale Gegend der Schweiz Fälle von Carcinom und Sarkom aufweist, die in ihrer Aktuität nirgends sonst angetroffen werden, wenigstens in nicht so auffallend häufiger Weise; so sagte mir Herr Prof. Rose,

dass er in Berlin nie Aehnliches gesehen und erfahren habe. So viel mir bekannt, ist auch bis jetzt noch von keiner Seite auf diese Thatsache aufmerksam gemacht worden — begreiflich — wenn es sich bewahrheitet, dass oben erwähnte Gegend allein solche Fälle aufweisen kann.

An eine Erklärung ist selbstverständlich gar nicht zu denken und lasse ich deshalb ohne Weiteres die Uebersicht fraglicher Fälle folgen:

Schon bei den Mammacarcinomen haben wir für die acute Carcinose 3 Fälle aufgeführt, wovon der eine innerhalb 10½ Monaten unter Marasmus bei einer 43 jährigen Frau zum Tode führte; der zweite Fall in 10 Monaten tödtlich verlief (Pat. war 47 Jahre alt); der dritte mit 10 Monaten unter Krebsdyskrasie der Pat. den Tod brachte (Pat. war 51 Jahre alt).

Der erste der angeführten Fälle kam von Küsnacht am Zürichsee, der zweite von Weiach (Canton Zürich), der dritte von Höngg (Canton Zürich).

Einen Fall treffen wir bei den Genitalien. Es ist das Kind mit dem Vaginalsarkom, das in 11½ Monaten an fraglicher Krankheit starb. Pat. war von Zug.

Den sechsten Fall finden wir bei den Zungencarcinomen, der in 7 Monaten tödtlich endete; Pat. war 30 Jahre alt, von Amden (Canton St. Gallen).

Der siebente Fall steht bei den Oberkiefersarkomen, der innerhalb 4 Monaten den Tod des 31 Jahre alten, von Adliswyl (Canton Zürich) stammenden Pat., herbeiführte. Ein weiterer Fall betrifft ein Pharynxcarcinom, das nach etwas mehr wie 41/2 Monaten zum Tode führte. Pat. wurde zwar keiner Operation unterworfen, die auf Beseitigung der erkrankten Theile hinzielte, woran bei der Ausdehnung des Carcinoms und bei dem elenden Kräftezustand des 71 jährigen Mannes nicht gedacht werden konnte; es erheischte aber der Zustand, in welchem Pat. war, einen chirurgischen Eingriff, der in der Tracheotomie bestand, um dem dem Tode in kürzester Zeit nach Voraussicht verfallenden Pat. doch noch das Mögliche angedeihen zu lassen. Es spielt natürlich bei diesem Falle die Lokalität der Krankheit in grösstem Maasse mit und wird man vielleicht sagen können, dass auch ein gutartiger Tumor in jener Gegend gleich schnell den Tod hätte bedingen können; man wird aber entgegenhalten können, dass ein gutartiger Tumor wohl operirt hätte werden können und jedenfalls keine solche Inanition herbeigeführt hätte. Pat. war von Zürich.

In gleichem Maasse, ja noch mehr, kommt die Lokalität der Erkrankung bei den Krebskröpfen in's Spiel. Es sind bei diesen 5 Fällen diejenigen mitgenommen, die ohne Operation gestorben, als auch diejenigen, bei denen die Operation als letztes Hülfsmittel bei beinahe Sterbenden gemacht wurde.

Die Beschreibung der Fälle werden natürlich nicht wiederholt, aber wenigstens angegeben, in welcher Zeit die Krankheit zum Tode führte.

Ohne jeden chirurgischen Eingriff starben:

1 Fall innerhalb 6½ Wochen.

1 , , 11 ,

Mit chirurgischen Eingriffen starben:

- a) Mit Tracheotomie allein:
  - 1 Fall innerhalb 3½ Monaten.
- b) Mit Exstirpation des Kropfes:

1 Fall innerhalb 5 Monaten.

1 , , , 7

Wir brauchen nicht die Art und Weise auseinanderzusetzen, wie schliesslich eine jede Struma unter Umständen den Tod herbeiführen kann, denn das ist genugsam bekannt; es konnten aber diese Fälle nicht weggelassen werden, um gerade auch für sie die Akuität festzustellen.

Was bei diesen Krebskröpfen die territorialen Verhältnisse betrifft, so war ein Pat. von Wettschweil (Canton Zürich), ein anderer von Rorbas (Canton Zürich), der dritte von Bellikon (Canton Aargau), der vierte von Schaffhausen und der fünfte von Horgen (Canton Zürich). Daraus ist nur so viel ersichtlich, dass alle Fälle der Ostschweiz angehören, speciell 3 Fälle dem Canton Zürich, wenn man auf Letzteres Werth legen will.

# 2 Fälle von Purpura sarcomatodes.

- 1. Fall. J. S., von Richtersweil, 14 Jahre alt, aufgenommen den 1. Juni 1869.
- I. Quer oberhalb der rechten Augenbraue auf der Stirn sitzt ein flacher, eigrosser, ebener, subcutaner, vom Arzt für eine "Telangiektasie" erklärter, jedoch ziemlich harter, nicht ulcerirter Tumor. Die Oberfläche ist glatt, ohne jede Spur von Buckel, mit abgerundetem Rande. Die muthmassliche Diagnose war: lupus hypertrophicus, wahrscheinlicher handelte es sich bei dem jugendlichen Alter des Individuums um ein Hautsarkom. Die mikroskopische Untersuchung von Prof. Eberth wies

S. Fischer, Krebskrankheit.

eine Granulationsgeschwulst nach, blieb aber zweifelhaft. Keine infiltrirten

Lymphdrüsen.

R. I. Pat. wird wegen I. Recidiv wieder in Behandlung genommen, das sich in der Narbe entwickelt und bereits grösser ist, wie der erste Tumor.

R. II. Als zweites Recidiv traten nun eigenthümliche Gebilde auf:

- 1. Purpura rheumatica. Purpuraflecke, die zum Theil wieder verschwanden.
- 2. Ehemalige Purpuraflecke, die eine bräunliche, umschriebene Hautverfärbung zurückgelassen.
- 3. Ehemalige Purpuraflecke, die sich erhoben haben, münzenförmig, thalergross, blauroth, hart, rund, eben, glatt sind und unzweifelhaft Hautsarkome darstellen.

Mehrere hundert Flecke dieser 3 Arten sind über den ganzen Körper zerstreut, besonders an den Beinen. Diesem Ausschlag ging vorher und begleitete heftige Schmerzhaftigkeit, analog dem Muskelrheumatismus, daneben bestand monatelang Gelenksteifigkeit. Rapid zunehmende Abmagerung. Von Exsudaten in den Gelenken ist nichts nachzuweisen, die rechte Mandel ist vergrössert und sarkomähnlich verhärtet. Keine infiltrirten Lymphdrüsen. Pat. ist einziges Kind einer begüterten Wittwe.

2. Juni. Erste Exstirpation. 5. Juli. Geheilt.

21. Februar 1870. Exstirpation des Recidivs weit im Gesunden. 23. April 1870 geheilt.

Alle Kurversuche mit innern Mitteln ziemlich erfolglos.

Erstes Recidiv nach einigen Monaten am Ort. Zweites Recidiv nicht örtlich, sondern in massenhaften Metastasen.

- 27. September 1871 plötzlicher Tod im Alter von 16 Jahren 22 Tagen. Section nicht erlaubt.
- 2. Fall. B. B., S. 31, Nr. 23. Seidenwinderin, 62 Jahre alt, aufgenommen den 22. Mai 1874.

Vor 7 Jahren wurde anderorts ein Tumor in der Glutäalgegend exstirpirt. Vor 1½ Jahren entstanden am rechten Arme viele, ungefähr 20 Centimstück grosse, schmutzig rothe Flecke, die sich in kurzer Zeit disseminirt über den Körper verbreiteten. Um Neujahr entstand aus einem solchen Fleck am Supraorbitalrand ein rundlicher Höcker, zu welchem sich bald andere am rechten Nasenflügel, Rücken, an der crista tibiae gesellten.

Kachektisches Aussehen. Am rechten Supraorbitalrand eine abgeflachte, rundliche, wallnussgrosse, elastische, doch nicht fluctuirende Geschwulst, die von einer Kruste bedeckt ist, nach deren Entfernung der Tumor ein siebartiges Aussehen hat. Aehnliche Geschwülste sind auf der Stirn, den beiden cristae tibiae.

Dauer der Krankheit 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahr.

Da die Tumoren rasches Wachsthum zeigen und der Zustand der Pat. miserabel ist, wird von der Operation abgestanden.

Gestorben den 25. December 1875 an Marasmus in Folge der Krankheit.

Klinische Diagnose: Purpura sarcomat.

## Purpura sarcomatodes.

Schönlein hat von der Purpura simplex die Purpura rheumatica oder Peliosis rheumatica, als eine gesonderte Krankheit, abgeschieden, die besonders bei jüngeren Leuten vorzukommen pflegt. Es bilden sich dabei unter leichtern oder stärkern Fiebererregungen und unter mehr oder weniger starken rheumatischen Schmerzen in den Gelenken und leichter ödematöser Schwellung derselben an den Extremitäten, der Brust, dem Bauche rothe, anfangs hellrothe, später dunkler werdende, flache oder wenig über das Hautniveau erhabene, nach 8—14 Tagen meist wieder verblassende Flecke von verschiedener Grösse. Sehr oft stellt sich im Stadium der Rückbildung des einen Schubes eine neue Eruption ein.

Gewöhnlich heilt die Purpura rheumatica von selbst, wenn nicht durch das allfällig der Krankheit zu Grunde liegende Allgemeinleiden die Prognose getrübt wird. In unseren zwei Fällen handelte es sich unzweifelhaft um diese kurz skizzirte Purpuraart, wenn der Ausgang auch so bedeutend von dem gewöhnlichen abgewichen. In dem Falle aus der Privatpraxis Prof. Rose's betraf es ein Mädchen von 14 Jahren, dem ein Sarkom aus der Stirn entfernt und welchem auch das nach 8 Monaten entstandene Recidiv operirt wurde. Jedesmal heilte die Wunde ohne Complikation. Es entstand bald ein zweites Recidiv; nebenbei hatte sich aber nun die Purpura rheumatica entwickelt, die in 3 Stadien disseminirt über den ganzen Körper, besonders aber über die Beine, verbreitet war.

Hätte man nicht den stufenweisen Uebergang und den daraus sichtlich constatirten Zusammenhang der einzelnen Stadien gesehen, so hätte man ja denken können, es handle sich um eine multiloculäre Sarkomatose oder Carcinose, wie wir das ebenfalls unter unseren Fällen Gelegenheit haben zu ersehen; in dieser Form war es aber ausser allen Zweifel gesetzt, dass die ursprüngliche Purpura die bösartige Metamorphose eingegangen. Um Wiederholungen zu vermeiden, verweise ich auf beistehenden, näher ausgeführten Befund, durch welchen in ähnlichen Fällen eine Diagnose der betreffenden Krankheit vielleicht ermöglicht ist. Dass es sich um die Purpura rheumatica gehandelt, ist nicht nur aus dem Aussehen der Efflorescenzen ersichtlich, sondern dafür sprechen ebenfalls die dieser Affektion vorausgehenden und sie begleitenden rheumatoiden Schmerzen in den Gelenken und Muskeln, die Steifigkeit der Glieder zur Folge hatte. Exsudation in die Gelenke war, wie angegeben, nicht vorhanden.

Auch an der Diagnose dieser multiplen Sarkome kann nicht ge-

zweifelt werden; denn erstens waren die Tumoren an der Stirn bestimmt Sarkome, zweitens hatten die vielen Neubildungen auf dem Körper das charakteristische Aussehen derselben, drittens war die rechte Mandel vergrössert und sarkomähnlich verhärtet und viertens folgte diesem Allgemeinleiden eine so rasche Abmagerung der Patientin, dass sie schon im Alter von 16 Jahren 22 Tagen einem plötzlichen Tode erlag. Die Section ward leider nicht erlaubt.

Aehnlich verhält es sich mit dem zweiten Fall. Auch bei dieser Pat. wurde zuerst (anderorts) ein Tumor, wahrscheinlich ein Sarkom, entfernt; nach 5½ jähriger Heilung trat die Purpura rheumatica am rechten Arm auf, verbreitete sich in kurzer Zeit über den ganzen Körper und ging nun stellenweis die gleiche Metamorphose ein, wie beim vorigen Falle. Zuerst entstand am Supraorbitalrand aus einem solchen rothen Flecke ein kleiner Höcker, zu welchem sich anderorts: an der Nase, dem Rücken, an den Beinen andere hinzugesellten. Der Unterschied zwischen den Neubildungen im ersten und zweiten Fall bestand blos darin, dass die Sarkome im ersten Falle mehr eben, glatt waren, im zweiten aber mehr Höcker darstellten, mit Krusten bedeckt waren und rasches Wachsthum zeigten.

Bei beiden wurde das Allgemeinbefinden bald ein sehr elendes; die erste Pat. starb bevor die Neubildungen zur Ulceration gekommen, dafür war aber die Zahl derselben viel grösser, was den Tod beschleunigen musste; die zweite Pat. hatte weniger zahlreiche Sarkome, dafür waren sie grösser und oberflächlich zerfallen d. h. mit Krusten bedeckt.

Beide Kranke mussten natürlich unoperirt gelassen werden und starben beide an fraglicher Krankheit, die eine nach circa 1 Jahr, die andere nach 2 Jahren.

Es wurden diese Fälle gesondert betrachtet und mit dem Namen Purpura sarcomatosa belegt, weil die ganze Krankheit ein so sonderbares und bis jetzt wohl kaum gesehenes Bild darbot.

Wie man sich den Zusammenhang zwischen den primären Sarkomen und der Purpura, der Purpura und den secundären multiplen Sarkomen zu denken hat, ist selbstverständlich mit Sicherheit nicht anzugeben.

Man könnte sich die Sache vielleicht so denken: von den primären sarcomatösen Herden aus gelangten Partikelchen der bösartigen Geschwulst in den Kreislauf des Körpers, verstopften die Capillaren der Gefässe, in welche sie gelangten und erzeugten dadurch kleine Blutungen.

Wie die Experimente mit in den Kreislauf gebrachten Partikelchen

von bösartigen Geschwülsten zeigen, tritt an einzelnen Orten, wo sich ein solches Partikelchen festgesetzt hat, eine neue gleichnamige Geschwulst auf, an andern Orten aber nicht. So kann sich's auch hier verhalten. Die einen Geschwulstpartikelchen machten nur Blutung, die andern ebenfalls anfangs Blutung, fassten aber Boden und entwickelten sich zu den oben beschriebenen, sarcomatösen Gebilden an gleicher Stelle, wo vorher die kleine Blutung war.

#### Gesammt-Resumé.

Es wird hier eine kurze, bündige Zusammenstellung der wichtigsten Data und sonstigen verwerthbaren, statistischen Ergebnisse angestrebt, die mir nun aus den Berechnungen und Betrachtungen der einzelnen örtlichen Erkrankungen, deren operativer Behandlung und Resultate zur Verfügung stehen.

# I. Zahl der operirten Fälle nach der Region.

## 1. Am Rumpf:

| a)         |                               |     |     | 64            | Fälle   |
|------------|-------------------------------|-----|-----|---------------|---------|
|            | Sarkome                       |     |     | 5             | מ       |
|            | Cystosarkome                  |     |     | 4             | "       |
|            | Cystocancroid                 |     |     |               | Fall    |
| <b>b</b> ) | Carc. des Anus und Rectum     |     |     | 18            | Fälle   |
| c)         | Carc. des Rumpfes             |     |     | $\frac{1}{2}$ |         |
|            | Sarkome des Rumpfes           |     |     | 6             | 77      |
|            | Melanosarkom des Rumpfes      |     |     | 1             | Fall    |
| d)         | Carc. der Genitalien          |     |     |               |         |
| ,          | Sarkom der Genitalien .       |     |     | 6             | 1 20110 |
|            | Melanosarkom der Genitalien   |     |     | 1             | Fall    |
| e)         | Carcinom des Oesophagus       |     |     | _             | Fälle   |
| 9)         | , observation cost of the gus |     |     |               |         |
|            |                               | Sun | oma | 134           | Fälle   |

## 2. Am Kopfe:

| n K  | opte:                         |    |    |                |       |
|------|-------------------------------|----|----|----------------|-------|
| a)   | Carcinome des Oberkiefers .   |    | •  | 13             | Fälle |
|      | Sarkome des Oberkiefers       | •  |    | 6              | 27    |
|      | Myxosarkome des Oberkiefers   |    |    | 3              | "     |
| b) ( | Carcinome des Unterkiefers.   |    |    | 6              | 77    |
|      | Sarkome des Unterkiefers .    |    |    | 2              | . n   |
|      | Cystosarkome des Unterkiefers | •  |    |                | Fall  |
|      | Carcinome am Ohr              |    |    |                | Fälle |
| d)   | Canainama dan Naga            | •  |    | * 0            |       |
|      | Sarkome der Nase              |    |    | $\frac{10}{2}$ | 77    |
|      | Carcinome der Zunge           |    |    | 9              | 77    |
|      | Carcinome der Mundlippen .    |    |    |                | 77    |
|      | Carcinome an der übrigen Kopf |    |    |                | מ     |
|      | Sarkome an der übrigen Kopf   |    |    |                | "     |
| ,    | carrome an der antigen Kohi   | па | ul | 5              | 77    |

| Melanosarkome and. übrig. Kopfhaut      | 2             | Fälle    |       |
|-----------------------------------------|---------------|----------|-------|
| Purpura sarcomatodes, wobei noch        |               |          |       |
| andere Körpertheile befallen waren      | 2             | 77       |       |
| h) Carcinome der Parotis                | 2             | 77       |       |
| Sarkome der Parotis                     | 2             | n        |       |
| Summa                                   | 119           | Fälle    |       |
| 3. An den Extremitäten:                 |               |          |       |
| a) Carcinome der Extremitäten           | 7             | Fälle    |       |
| Sarkome der Extremitäten                | 10            | n        |       |
| Cystosarkome der Extremitäten           | 2             | 77<br>39 |       |
| Osteosarkome der Extremitäten.          | 1             | Fall     |       |
| Melanosarkome der Extremitäten .        | 1             | n        |       |
| Lipoma sarcomat. der Extremitäten       | 1             | ,,<br>,, |       |
| Fibroma myxo-sarcomatosum               | 1             | n        |       |
| Summa                                   | 23            | Fälle    |       |
| 4. Am Hals:                             | 20            | 2 0110   |       |
| a) Carcinome der Halslymphdrüsen .      | 5             | Fälle    |       |
| Sarkome der Halslymphdrüsen             | $\frac{0}{2}$ |          |       |
| Melanosarkome                           |               | rall     |       |
| Carcinomkröpfe                          |               | Fälle    |       |
| Sarkomkröpfe                            |               | Fall     |       |
| b) Carcinome des Pharynx                |               | Fälle    |       |
| c) Carcinome des Larynx und Pharynx     | 1             | Fall     |       |
| Summa                                   |               | Fälle    | -     |
| Summa                                   | 10            | Lano     |       |
| II. Zahl der operirten Fälle nach der N | atu           | r des    | Tumor |
| 1. Carcinome                            | <b>22</b> 3   | Fälle    |       |
| 2. Sarkome                              |               | 27       |       |
| 3. Cystosarkome                         | 7             | n        |       |
| 4. Melanosarkome                        | 6             | 27       |       |
| 5. Myxosarkome                          | 3             |          |       |

| 1.  | Carcinom  | e .    |     | •   | •  |       |     | •                        | •                       | <b>22</b> 3      | Fälle |
|-----|-----------|--------|-----|-----|----|-------|-----|--------------------------|-------------------------|------------------|-------|
| 2.  | Sarkome   | •      |     | •   | •  | •     |     | •                        | •                       | 47               | 17    |
| 3.  | Cystosarl | come   | •   |     |    |       | •   | •                        | •                       | 7                | n     |
| 4.  | Melanosa  | rkom   | e   | •   | •  | •     | •   | •                        | •                       | 6                | 27    |
| 5.  | Myxosark  | come   |     | •   |    | •     | •   | •                        | •                       | 3                | 27    |
| 6.  | Purpura   | sarco  | ma  | tod | es |       | •   | •                        | •                       | 2                | n     |
| 7.  | Fibroma   | myx    | -sa | rco | ma | tod   | es  | •                        | •                       | 1                | Fall  |
| 8.  | Osteosark | com    | •   | •   |    |       | •   | •                        | •                       | 1                | n     |
| 9.  | Lipoma s  | sarcoi | nat | ode | s  |       |     |                          |                         | 1                | n     |
| 10. | Cystocano | croid  |     |     |    | •     |     |                          |                         | 1                | n     |
|     |           |        |     |     |    | ***** | Sui | $\overline{\mathrm{mm}}$ | $\overline{\mathbf{a}}$ | $\overline{292}$ | Fälle |

Altersverhältnisse bei der Aufnahme. Die einzelnen Zahlenrubriken hier für jede erkrankte und gesondert behandelte Erkrankungsregion wieder aufzuführen, würde zu weit führen und werden daher nur die durchschnittlichen mittleren Altersangaben hier neben einander gestellt.

Es betrug das durchschnittliche Alter bei der Aufnahme für:

| Mammacarcinome            | • | • | • | 50   | Jahre      |
|---------------------------|---|---|---|------|------------|
| Anus- und Rectumcarcinome |   |   |   | 50,1 | <b>3</b> 7 |
| Carcinome des Rumpfes .   |   | • | • | 29   | 22         |

| Sarkome des Rumpfes           | •  |   | 21   | Jahre |
|-------------------------------|----|---|------|-------|
| Carcinome der Genitalien      | •  | • | 55,3 | 77    |
| Sarkome der Genitalien        | •  | • | 37,7 | 27    |
| Carcinome des Oesophagus .    | •  | • | 56,9 | 27    |
| Carcinome der Extremitäten .  |    |   | 48,5 | 22    |
| Sarkome der Extremitäten .    | •  | • | 35,7 | n     |
| Carcinome des Oberkiefers .   | •  | • | 55,6 | 22    |
| Sarkome des Oberkiefers       | •  | • | 36,2 | 22    |
| Carcinome des Unterkiefers .  |    | • | 62,2 | 22    |
| Sarkome des Unterkiefers      | •  | • | 17,5 | 19    |
| Carcinome des Ohres           |    |   | 61   | 27    |
| Sarkome des Ohres             |    | • | 20   | n     |
| Carcinome der Nase            |    |   | 60,6 | "     |
| Carcinome der Zunge           | •  | • | 50,3 | "     |
| Carcinome der Mundlippen .    | •  | • | 61   | "     |
| Carcinome der übrigen Kopfha  | ut | • | 59,6 | 27    |
| Sarkome der übrigen Kopfhaut  | t. |   | 26,7 | n     |
| Carcinome der Parotis         | •  |   | 51,5 |       |
| Carcinome der Halslymphdrüser | n  | • | 54,2 | 27    |
| Melanosarkome                 |    |   | 52,4 | 27    |
|                               |    |   | •    | ,,    |

Ein flüchtiger Blick auf die Scala legt uns schon den allgemeinen und wohl auch acceptirbaren Satz nahe: Die Carcinome sind eine Erkrankung des spätern Alters, wenn auch ab und zu ein Carcinom im jugendlichen Alter auftreten kann; die Sarkome treten meist im jugendlichen oder in der Zeit des mittleren Alters auf; die Melanosarkome sind nicht eine Erkrankung des jugendlichen, sondern des späten Alters.

Natürlich darf dieser allgemein ausgesprochene Satz nicht strikte auf jeden Fall bezogen werden, da wir z.B. Fälle von Carcinom im kindlichen, als auch Sarkome im spätern Alter haben.

Altersverhältnisse beim Beginn der Neubildung. Die Neubildungen traten auf bei den:

| Mammacarcinomen im 46                      |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Anus- und Rectumcarcinomen 50              | 1. "  |
| Carcinomen der Genitalien im 53            | ,1. , |
| Carcinomen des Oesophagus im 56            |       |
| Carcinomen der Extremitäten 47             | ,2. " |
| Carcinomen des Oberkiefers in beinahe den  |       |
| gleichen Jahren, wie bei der Aufnahme      |       |
| Carcinomen des Unterkiefers in beinahe den |       |
| gleichen Jahren, wie bei der Aufnahme      |       |
| Carcinomen der Zunge in beinahe den        |       |
| gleichen Jahren, wie bei der Aufnahme      |       |
| Carcinomen der Nase im                     | 27    |
| Carcinomen der Mundlippen im 62,           |       |
| Carcinomen der übrigen Kopfhaut im 61.     | 77    |

Auch diese Angaben stürzen die vorige Behauptung über das Carcinom, als Krankheit des spätern Alters nicht; im Gegentheil, sie unterstützen sie. Die Angaben über die Sarkome und die anderen bösartigen Tumoren sind hier zu spärlich, um uns allgemeine Sätze aussprechen zu lassen.

Aetiologie. Als ätiologische Momente werden angegeben bei den: Mammacarcinomen: a) 36 mal Geburten, 73 Proc. der verwerthbaren 49 Fälle. b) 7 mal Menstruationsanomalien, 28 Proc. der verwerthbaren 25 Fälle. c) 29 mal Laktation, 85 Proc. der verwerthbaren 34 Fälle. d) 14 mal Mastitiden, 38 Proc. der verwerthbaren 36 Fälle. c) Mechanische Reizungen: 2 mal Traumen, 1 mal mit Hämatom. f) 8 mal Heredität. g) 8 weitere Angaben: Tuberculose, Ekzem, Verkältung?, 2 mal Traumen, 1 mal Furunkulosis, 1 mal Excoriation, 2 mal Metastasen.

Mammasarkomen: 1 mal Phthisis der Familie,

Mammacystosarkomen: 2 mal Mastitiden,

Anus- und Rectumcarcinomen: 2 mal Heredität und 1 mal hämorrhoidale Anlagen der Familie,

Rumpfsarkomen: 1 mal Trauma,

Genitalcarcinomen 8 Angaben: 2 mal Traumen, 3 mal Phimosen, Heredität, Warze, Phthisis der Familie,

Genitalsarkomen 6 Angaben: 1 mal Tripper allein, 1 mal Tripper mit Epididymitis, 1 mal Stich einer Insekte, 1 mal Trauma, 1 mal Heredität, 1 mal Kryptorchismus,

Extremitätencarcinomen 6 Angaben: je 1 mal Ekzem, Naevus, Angiom, Warze, wunde Stelle, Heredität,

Extremitätensarkomen 4 Angaben: Heredität, Trauma, Blutgeschwulst, mechanischer Insult,

bei dem Extremitätenfibromyxosarkom: Tuberculose des Vaters und Anlage zu Hautausschlägen (Warzen),

bei den Oberkiefercarcinomen 8 Angaben: je einmal Caries dent., Nasenpolypen, Ekzem, Parulis, familiäre Anlage zu Hautkrankheiten, 3 mal Heredität,

Oberkiefersarkomen 3 Angaben: Caries dent., Extractio dent., Zahnfisteln,

Zungencarcinomen 5 Angaben: 3 mal cariöse Zähne, 2 mal das Rauchen,

Mundlippencarcinomen 13 Angaben: 9 mal das Rauchen, 1 mal Heredität, 2 mal aufgesprungene Lippen, 1 mal eine Narbe,

Nasencarcinomen 13 Angaben: Trauma, Druck einer schweren Brille, Petechien, Riefen, Ekzem, 3 mal Warzen, Papeln, Heredität, Unterkiefercarcinomen 2 Angaben: Rauchen, Caries dent., Ohrcarcinomen: 1 mal eine Warze.

Carcinomen an der übrigen Kopfhaut 8 Angaben: Warze, Biss, Ekzem, 2 mal Traumen, 3 mal Heredität.

Sarkomen der übrigen Kopfhaut: 1 mal vergrösserte Lymphdrüsen, Halscarcinomen: 1 mal eine Narbe.

Wir haben hier die ätiologischen Momente für die einzelnen erkrankten Regionen angeführt; es mag übrigens von eben so grossem Interesse sein die gleichen oder nahezu gleichen Angaben unter einzelne Gesichtspunkte zusammenzustellen und da erhalten wir folgende Rubrik:

1. Heredität 22 mal nachgewiesen.

2. Erschöpfende Krankheiten: 4 mal Tuberculose der Familie, 1 mal familiäre Anlage zu Hautausschlägen.

3. Locale Irritationen: 11 mal Traumen, 1 mal Trauma mit Hämatom, 1 mal Druck einer schweren Brille, 6 mal Caries dent., 1 mal Extract. dent., 12 mal das Rauchen, 4 mal Ekzem, 1 mal eine Excoriation, 1 mal eine Wunde, 1 mal ein Biss, 1 mal Riefen, 2 mal aufgesprungene Lippen, 1 mal Stich einer Insekte.

4. Physiologische Veränderungen: 36 mal Geburten, 29 mal Lak-

tation (beide bei den Mammae).

5. Erkrankungen an Ort und Stelle: 16 Mastitiden, 1 mal Hämorrhoiden, 1 mal vergrösserte Lymphdrüsen, 1 mal eine Zahnfistel, 3 mal Phimosen, 1 mal Tripper mit Epididymitis, 1 mal Tripper allein.

6. Abweichende physiologische Zustände: 7 mal Menstruationsstörungen, 1 mal Naevus, 2 mal ein Angiom, 9 mal eine Warze, 1 mal Petechien, 1 mal Papeln, 1 mal Nasenpolypen, 1 mal Kryptorchismus, 1 mal eine Narbe.

Wir haben somit in nicht weniger wie 184 von 294 Fällen von Aetiologie etwas mehr oder weniger Brauchbares nachgewiesen, also 62,8 Procent.

Ich hebe hier hervor, dass ich mich streng an die Angaben der Pat. gehalten habe; selbstverständlich mussten von unseren angeführten technischen Ausdrücken viele aus den Beschreibungen der Pat. construirt werden, was übrigens nichts fehlerhaftes zur Sache thut.

Lymphdrüsenbetheiligung. Lymphdrüsen waren afficirt bei den:

Mammacarcinomen in . . . 37 Fällen

Mammasarkomen in . . . 2 " (beide waren nicht ulcerirt) Genitaleareinomen in . . . 2 " Genitalsarkomen in 1 Fall

Extremitätensarkomen in . 4 "
Unterkiefercarcinomen in . 5 ",
Zungencarcinomen in . 1 Fall
Mundlippencarinomen in . 5 Fällen

Carc. d. übrigen Kopfhaut in 1 Fall

Halscarcinomen in . . . 2 Fällen, Halssarkomen in 1 Fall.

Es waren also bei den Carcinomen 51 mal oder in 22,9 Proc., bei den Sarkomen 10 mal oder in 20,8 Proc. die Lymphdrüsen miterkrankt. Es ist also kein wesentliches Ueberwiegen der Lymphdrüsenbetheiligung bei den Carcinomen im Verhältniss zu den Sarkomen wahrzunehmen. Auf die seltene Miterkrankung der Lymphdrüsen in einzelnen Regionen haben wir in den einschlagenden Capiteln näher uns eingelassen, ebenso in jenen Regionen, wo sie häufig vorzukommen pflegen.

Durchschnittliche Dauer der Krankheit vor der Operation. Die mittlere Dauer der Erkrankung vor der Aufnahme belief sich bei den:

| Mammacarcinomen auf            | •   | 17,4 | Monate |
|--------------------------------|-----|------|--------|
| Anus- und Rectumcarcinomen aus | f . | 15   | 77     |
| Genitalcarcinomen auf          | •   | 11,3 | 77     |
| Extremitätencarcinomen auf     |     |      | 77     |
| Oberkiefercarcinomen auf       |     |      | ח      |
| Unterkiefercarcinomen auf      |     |      | n      |
| Zungencarcinomen auf           |     | /    | n      |
| Mundlippencarcinomen auf       |     | /    | n      |
| Nasencarcinomen auf            |     |      | n      |
| Carc. der übrigen Kopfhaut auf | •   | 27,6 | 77     |

Wie die Körpertheile in Bezug auf Rapidität bei Carcinomerkrankung concurriren ist daraus sehr gut ersichtlich und stehen die Zungen- und Unterkiefercarcinome in dieser Beziehung obenan; die Kopf- und Nasencarcinome zeichnen sich, wie in den betreffenden Capiteln schon angedeutet, durch die längere locale Persistenz aus; denn erstens kamen die Leute erst sehr spät in die Behandlung und zweitens war selbst dann die Zerstörung durch das Carcinom nicht gar ausgedehnt, zudem war auch, wie oben angedeutet, selten eine Lymphdrüse miterkrankt.

Es ist das ein sehr auffallendes Verhältniss. Während man glauben möchte, es würden wohl die Carcinome am Kopfe, wegen ihrer Sichtbarkeit, zuerst zur Operation führen, kommen sie gerade zuletzt. Es scheint, dass hier zu Lande rein kosmetische Gründe wohl selten die Leute zur Operation treiben; mehr wird es ankommen auf das schnelle Wachsthum, auf die äussere Form der Neubildung, auf Schmerzhaftigkeit, dann sieher auf den Ort der Erkrankung, z. B. bei den Zungencarcinomen, was mehr oder weniger Einfluss auf die Zeit, welche die Pat., bevor sie zur Operation kommen, verstreichen lassen. Die nicht in diese Rubrik aufgenommenen Parthien enthielten zu wenig Fälle, um hier in Rechnung fallen zu können,

so z. B. alle Sarkome, Myxosarkome etc., und ist darüber bei den einzelnen Abschnitten das Verwerthbare angeführt.

Allgemeinzustand der Pat. bei der Aufnahme. Der Allgemeinzustand der Pat. hatte bei der Aufnahme durch die Krankheit gelitten:

Bei den Mammacarcinomen in 20 Fällen Anus- und Rectumearc. in . 9 Oberkiefercarcinomen in . Oesophaguscarcinomen in 8

Es sei damit nicht gesagt, dass nur diese aufgeschriebenen Fälle in Folge der Carcinomerkrankung im allgemeinen Ernährungszustand gelitten haben, dass bei den Sarkomen und sonstigen erwähnten Geschwulstarten der Ernährungszustand nicht auch gelitten habe; nein, es sind hier nur die eklatantesten Fälle zusammengestellt, bei denen in den Krankengeschichten sichere Angaben über diesen Punkt uns zur Verwerthung offen standen.

Auch hier verweisen wir auf die einzelnen Capitel.

Metastasen in inneren Organen. Von Metastasen wurden bei Sektionen nachgewiesen: Bei den Mammacarcinomen: 3 Lebercarcinome, 1 Pleuracarcinom; ein Fall von Lebermetastase bei Kopfcarcinom ohne locales Recidiv; ein Fall von Lungen- und Nierenmetastasen bei den Extremitätensarkomen; ein Fall von Lebermetastase bei dem Melanosarkoma inguinale et iliacale, ohne locales Recidiv.

Von anderer Seite wurde neuerdings wieder der Satz aufgestellt, man dürfe z. B. ein Magen- oder Lebercarcinom, das lange Jahre nach der Operation auftrete und zwar ohne locales Recidiv, als eine von der operirten Stelle unabhängige, neuentstandene Erkrankung taxiren. Wir lassen diesen schlüpfrigen Standpunkt unberücksichtigt.

Operationen. Die Operationen im Langen und Breiten hier zu recapituliren, halte ich für überflüssig, da dieselben sowohl in den Tabellen, als in den einzelnen Abhandlungen einlässlich genug erörtert und besprochen sind.

Mortalität in Folge der Operationen. Es starben nach den Operationen während des Spitalaufenthaltes bei den:

Mammacarcinomen . . 16 (26,3 Proc.), Mammacystosark. 1 Fall, Exstirpat. rect. alta 6 (66,6 Proc.), Exstirpat. rect. et ani. -2 (40 Proc.), Colotomien 3 (100 Proc.), . . . . Rumpfearcinomen . . 1 (50 Proc.), Rumpfsark. 1 (16,6 Proc.), Genitalcarcinomen . . 1 (7,5 Proc.), Genitalsark. 1 (16,6 Proc.), Extremitätencarcinomen 1 (14,2 Proc.), Extremitätensark. 1 (11,1 Proc.), Oberkiefercarcinomen . 3 (23 Proc.), Oberkiefermyxosark. 1 (25 Proc.), Unterkiefercarcinomen. 1 (16,6 Proc.), 1 (11,1 Proc.),

Zungencarcinomen . .

```
Nasencarcinomen . . 1 (5,2 Proc.),
Carc. d. übrig. Kopfhaut 1 (5,8 Proc.),
Halscarcinomen . . . 1 (20 Proc.).
```

Die Oesophagus- und Larynxcarcinome wird man hier unberücksichtigt lassen, da es sich doch dabei nur um palliative Operationen, resp. Behandlung gehandelt hat.

Zahl der Recidive. Es recidivirten bis jetzt im Spital und ausserhalb desselben von den Fällen, über die wir überhaupt betreff ihres späteren Verhaltens unterrichtet sind, folgende:

```
Mammacarcinome . . . 19 (47,5 Proc.),
Rectumerarcinome . . . 4 (66,6 Proc.),
                            2 (22,2 Proc.), Genitalsarkome 1 (50 Proc.),
Genitalcarcinome . . .
Extremitätencarcinome . 1 (20 Proc.), Extremitätensark. 6 (60 Proc.), Oberkiefercarcinome . 3 (50 Proc.), Oberkiefersark. 1 (33,3 Proc.),
                            2 (66,6 Proc.),
Unterkiefercarcinome . .
Ohrcarcinome . . . .
                            2 (50 Proc.),
                            4 (36,3 Proc.),
Nasencarcinome
Zungencarcinome . . . 6 (83,3 Proc.),
Mundlippencarcinome . 6 (42,8 Proc.),
Parotiscarcinome
                            1 (50 Proc.),
Carc. d. übrigen Kopfhaut
                           2 (20 Proc.),
Halscarcinome . . . .
                            2 (66,6 Proc.),
Pharynxcarcinome . . .
                             1 (50
                                    Proc.),
                             2 (40
Melanosarkome . . . .
                                    Proc.),
```

Dass bei der Procentberechnung hier, wie anderorts, nicht die ganze Zahl der Fälle, sondern eben nur die verwerthbaren, in der betreffenden Richtung bekannten, in Rechnung fallen, braucht wohl nicht näher angegeben zu werden.

Aus der obigen Scala ist nun ersichtlich, dass die Zungencarcinome am häufigsten, die Extremitäten- und Kopfcarcinome (ausgenommen diejenigen der Kiefer) am seltensten recidiviren.

Die Sarkome stehen den Carcinomen in dieser Richtung nicht nach, die Melanosarkome sind, was die Häufigkeit der Recidive anbetrifft, nach unseren Fällen, so ziemlich den Carcinomen und Sarkomen gleichwerthig zu stellen.

Durchschnittlicher Heilungsbestand. Der durchschnittliche Heilungsbestand der verwerthbaren Fälle von der Operation bis zum Auftreten des Recidivs, Eintritt des Todes ohne Recidiv an anderweitigen Leiden und bis jetzt (von denen die noch recidivfrei leben) betrug bei den Mammacarcinomen, die recidivirten, 12,2 Monate, die nicht recidivirten und entweder ohne Recidiv starben oder bis jetzt ohne Recidiv leben 35 Monate. Bei den folgenden werden diejenigen mit und ohne Recidiv zusammengenommen.

# Es betrug jene Zeit bei den:

| Rectum- und Anuscarcinomen  | 28,6 | Monate,               |
|-----------------------------|------|-----------------------|
| Genitalcarcinomen           | 43,3 | 27                    |
| Extremitätencarcinomen      | 38   | " Sarkomen 33 Monate, |
| Oberkiefercarcinomen        | 11   | Sarkomen 551/2        |
| Unterkiefercarcinomen       | 8.2  | " Sarkomen 45 "       |
| Ohrcarcinomen               | 39   | "                     |
| Nasencarcinomen             |      | 77                    |
| Zungencarcinomen            |      | n                     |
| Mundlippencarcinomen        | 44,5 | ??<br>??              |
| Carc. der übrigen Kopfhaut. | 40,3 |                       |
| Halscarcinomen              | 67,5 | n                     |
|                             | 01,0 | n                     |

Diese Angaben sind natürlich um so gewichtiger, aus je mehr Fällen sie gewonnen sind, um so zweifelhafter (wie z. B. die Halscarcinome, welche Angabe aus nur 2 Fällen abgeleitet wurde), wenn sie aus wenig Fällen entsprungen sind. Auch hier ist eine Differenz zwischen Carcinom und Sarkom nicht ausfindig zu machen.

Heilungsbestand bei denjenigen Pat., die ohne Recidiv leben. Es leben ohne Recidiv von der Operation bis jetzt:

Von Mammacarcinomen ein Pat. seit 4 Jahren 9 Monaten, einer seit 1 Jahr 11 Monaten, einer seit 2 Jahren 9 Monaten, einer seit 5 Jahren, einer seit 1 Jahr 1 Monat, einer seit 4 Jahren 7 Monaten und einer seit  $9^{1/2}$  Jahren.

Von operirten Mammasarkomen einer seit 6, einer seit 8 Jahren.

Von Rectumcarcinomen einer 6 Jahre und 1 Monat.

Von carcinomatöser Rectovaginalfisteloperation einer seit 3 Jahren 10 Monaten.

Von Rumpfsarkomen einer 6 Jahre 4 Monate, einer 9 Jahre 5 Monate.

Von Extremitätencarcinomen einer 3 Jahre, einer 5½ Jahre, einer 1 Jahr 5 Monate, einer 7 Monate.

Von Extremitätensarkomen einer mit Exarticulat. coxae 3 Jahre.

Von Unterkiefercarcinomen einer 1 Jahr 7 Monate.

Von Unterkiefersarkomen einer 2 Jahre 10 Monate, einer 5 Jahre 2 Monate, einer  $4^{1/2}$  Jahre.

Von Oberkiefercarcinomen einer 1 Jahr 2 Monate.

Von Carc. der Kopfhaut (Wangen, Schläfen, Stirn, behaarter Kopf) einer 3 Jahre 8 Monate, einer 6 Jahre 10 Monate, einer mit Sarkom 4 Jahre 2 Monate.

Von Ohrcarcinomen einer 8 Jahre.

Von Nasencarcinomen einer 2 Jahre 4 Monate, einer 2 Jahre

10 Monate, einer 2 Jahre 2 Monate, einer 7 Jahre 3 Monate, einer 8 Jahre 5 Monate, einer 11 Jahre 5 Monate.

Von Mundlippencarcinomen einer 1 Jahr, einer 2½ Jahre, zwei 3 Jahre, einer 3¼ Jahr, einer 10 Jahre, einer 11 Jahre.

Von Genitalcarcinomen einer 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Jahre, einer 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Jahre, einer 5 Jahre 1 Monat, einer 7 Jahre 6 Monate, einer 9 Jahre.

Von Halscarcinomen einer 10 Jahre 11 Monate.

Drei operirte Melanosarkome leben noch, das eine nach jetzt 2 Jahren 4 Monaten (ob ohne Recidiv, weiss ich nicht bestimmt), ein anderer Fall war letzten Sommer, nachdem vor damals 8 Jahren die Operation gemacht worden war, ganz gesund und frei von jedem Recidiv; der dritte Fall, der jene grosse Operation in der Inguinalgegend bei einer Frau betraf, die vor jetzt 10 Jahren ausgeführt wurde, lebt noch in bester Gesundheit, frei von jedem Recidiv und ist inzwischen fett und rothwangig geworden.

Wenn am einen oder andern Ort es auffällt, dass einzelne Pat. auffallend schnell nach der Heilung gestorben sind, so liegt das zum Theil daran, dass 25 Pat. bei der Operation schon zwischen dem 70.—80. Lebensjahr standen und 4 Pat. sogar über 80 Jahre alt waren, welche Pat. an andern Orten doch ab und zu als zu solchen Operationen zu alt, abgewiesen werden.

Bei diesen letzten 4 führe ich folgendes an:

Einer war 81 Jahre alt, wurde an einem Unterlippencarcinom operirt und starb 12 Monate nach der Heilung ohne Recidiv.

Der zweite war 81 Jahre alt, bei welchem ein carcinomatöses Uleus an der Schläfe entfernt wurde. Pat. starb 19 Monate nach der Heilung ohne Recidiv.

Der dritte war 81 Jahre alt, es wurde bei ihm ein Carc. der Ohrmuschel entfernt und starb Pat. 9 Monate nach der Heilung an Recidiv.

Der vierte war 84 Jahre alt, bei ihm wurde eine mehrmalige Entfernung von immer wieder recidivirenden Carcinomen im Gesicht vorgenommen. Schliesslich trat Heilung ein. Pat. starb 2 Jahre 10 Monate nach der ersten Heilung an Marasmus und Metastasen in der Leber.

Zum Schlusse dieser Abhandlung bemerke ich noch, dass ich von unsern 292 Fällen 211 Nachrichten über das Verhalten der Pat. nach der Operation zur Verwerthung hatte, also 72,2 Proc.

## Tafelerklärung.

- Curve I. 49 Fälle, die für die Mortalität in Monaten nach der Operation verwerthbar sind,
  - 48 verwerthbare Fälle für die Mortalität nach dem Alter der Patienten. (Von einem war das Alter nicht bekannt.)

Es behandelt diese Curve diejenigen Pat., die mit localem Recidiv gestorben sind, wobei die ausgezogene Linie angibt, in welchen Monaten nach der Operation fragliche Patienten an ihrem localen Recidiv gestorben und wie viele solcher Pat. in unserer Abhandlung auf die einzelnen Monatsgruppen vertheilt zu treffen sind und die punktirte Linie zeigt, in welchem Alter sich fragliche Patienten bei der Operation befunden haben, sowie die Zahl derselben auf die einzelnen Lustra vertheilt.

Es zeigt diese Curve nun, dass die meisten Patienten (32 von 49 hier verwerthbaren Fällen) vor Ablauf von 18 Monaten todt sind, dass aber hinwiederum Fälle vorkommen, die erst nach 30, 46 ja 94 Monaten dem wieder aufgetretenen Recidiv erlagen.

Es wäre nun freilich von ebenso grossem, ja noch grösserem Interesse zu vernehmen, wann nach der Operation das Recidiv wieder aufgetreten. Hier stösst man aber auf unüberwindliche Hindernisse beim Publicum: erstens weil die ersten Anfänge des Recidivs meistens nicht beachtet werden und zweitens sind eben unsere in dieser Curve verwendeten Fälle alle todt und die Angehörigen können wohl meistens nur ungenaue Angaben oder dann gar keine machen. So habe ich über die Zeit des Auftretens der Recidive, trotzdem alle meine Erkundigungsschreiben in dieser Beziehung bestimmte Fragen enthielten, in den meisten Fällen keine oder dann ganz ungenaue Antworten erhalten.

Unsere Patienten starben nun (30 von 48) zwischen dem 45. bis 65. Jahre, welche vielleicht auch in Wirklichkeit die grösste Mortalität in sich schliessen, wohl bemerkt, wenn man, wie in unserer Curve, nur vom 20. Lebensjahre an rechnet.

Ich füge hier bei, dass meine Erkundigungsschreiben im Herbst 1878 abgeschickt wurden und die Antworten innerhalb ungefähr 4 Monaten einliefen. Auf jene Zeit stützen sich unsere Berechnungen.

- Curve II. 10 Fälle, die für die Mortalität in Monaten nach der Operation verwerthbar sind,
  - 11 verwerthbare Fälle für die Mortalität nach dem Alter der Patienten.

Die ausgezogene Linie giebt die Zahl und die Zeit an, d. h. wie viele und in welchen Monaten nach der Operation die Pat. ohne locales, wohl aber an entferntem Recidiv, starben; die punktirte Linie giebt das Alter der Pat. an, in welchem sie sich bei der Operation befanden und zugleich die Zahl derselben auf Lustra vertheilt.

In dieser Curve wird uns anschaulich gemacht, dass schon in den ersten 6 Monaten Fälle vorkommen, die ohne locales, aber mit entferntem Recidiv sterben können; dass aber in dieser Beziehung keine Zeit vor der andern stark prävalirt, zeigt die Curve dadurch, dass solche Fälle bis zum 83. Monate nach der Operation vorkommen.

Die Leute waren bei der Aufnahme, resp. bei der Operation in den verschiedensten Lebensaltern, doch fallen mehr wie die Hälfte in die Zeit nach dem 50. Lebensjahr.

- Curve III. 29 Fälle, die für die Mortalität in Monaten nach der Operation verwerthbar sind;
  - 27 verwerthbare Fälle für die Mortalität nach dem Alter der Pat.

Die ausgezogene Linie giebt an, wie viele Pat. und in welchen Monaten nach der Operation sie ohne Recidiv an anderweitigen Krankheiten starben, und die punktirte, wie viele und in welchen Lustra sie starben.

Es handelt sich hier um jene Fälle, die ohne Recidiv an anderweitigen Krankheiten starben. Die meisten starben nun vor dem 41. Monat nach der Operation. Freilich kommen auch Fälle vor, die 80, 90, 100 bis 108 Monate ihr Leben über die Operation hinaus fristen konnten. Dass schon 5 in den ersten 6 Monaten starben ist wohl dadurch erklärlich, dass es nach unserer Curve nicht Leute unter 35 Jahren gewesen sein können, sondern wohl ältere; und wirklich sehen wir, dass 16 von 27 zwischen dem 50.—65. Lebensjahr starben, also mehr wie die Hälfte in diesem kurzen Zwischenraum von 15 Jahren.

Ueberhaupt zeichnet sich diese Gruppe von Pat. dadurch aus, dass nur 6 vor dem 50., alle andern zwischen dem 50.—85. Lebensjahre starben. Es scheint also, dass eine radical geheilte, bösartige

Geschwulst keine nachhaltige, anderweitige nachtheilige Folge auf das weitere Fortleben des Betroffenen habe.

Wie viel von diesen Fällen wir zu Radicalgeheilten rechnen dürfen, lassen wir dahingestellt, besonders da ein bestimmter Zeitabschnitt nach der Operation, nach dessen Verlauf Recidive nicht wieder auftreten, bis jetzt noch nicht festgestellt ist. (Die bis anhin vielfach angenommenen 3 Jahre sind noch nicht sicher und von allen Seiten bewiesen.) Die Curve zeigt übrigens, dass 12 Pat. einen 3 jährigen Heilungsbestand um kürzere oder längere Zeit überschritten haben. So viel wollen wir annehmen, dass ein Heilungsbestand von über 3 Jahren ein langer und zugleich schöner genannt werden darf.

- Curve IV. 49 Fälle, die in Bezug auf den Heilungsbestand, in Monaten ausgedrückt, ohne Recidiv noch leben;
  - 46 Fälle, in Bezug auf das Alter verwerthbar und die ohne Recidiv noch leben.

Die ausgezogene Linie giebt die Zahl der Pat. an, die, auf die einzelnen Monate vertheilt, frei von jedem Recidiv noch leben und die punktirte Linie zeigt, wie alt die betreffenden Pat. bei der Operation waren und wie viele auf die einzelnen Lustra zu stehen kommen.

Es sind also noch 49 Personen (wenigstens so viel wir wissen), die frei von jedem Recidiv noch leben und zwar ist merkwürdigerweise nur einer zu verzeichnen, der innerhalb der letzten 12 Monate operirt wurde und nun frei von Recidiv noch lebt. Es liegt das wohl nicht daran, als ob keine Leute solcher Art existirten, wohl vielleicht aber daran, weil wir zufällig von solchen keine Nachrichten erhalten haben. Wir wollen uns in keinen Vermuthungen ergehen und hervorheben, dass alle, die jetzt noch leben und frei von Recidiv sind, bereits den Zeitraum von 7—141 Monaten von der Operation bis jetzt durchgemacht haben, trotzdem 35 bei der Operation bereits 44—79 Jahre alt waren.

Für die Radicalheilung der bösartigen Tumoren würde nun diese Curve selbstverständlich am meisten sprechen.

Curve V. Mortalitäten nach dem Alter derjenigen, die an bösartigen Tumoren erkrankt, operirt und geheilt entlassen wurden.

Es kommen dabei 87 Fälle zur Verwerthung.

Die Fälle sind auf Lustra vertheilt.

Da 'der Tod im 65. Lebensjahre bereits als spät eingetreten bezeichnet werden kann, so ist unsere Curve etwas merkwürdig, da man doch anzunehmen geneigt ist, die bösartige Geschwulst habe einen allgemein schwächenden Einfluss auf die Pat. und würde so doch mehr oder weniger den Tod beschleunigen. Aus unserer Curve ist nun das freilich nicht ersichtlich. Das rasche Sinken der Curve nach dem 65. Jahre ist aus der geringen Zahl der nach diesem Alter Operirten zu erklären.

Zu beachten ist, dass die grösste Frequenz der Todeställe mit der grössten Häufigkeit der Operationen der bösartigen Tumoren in Curve VI so ziemlich zusammenfällt. Der Schluss, den man daraus zu ziehen geneigt wäre: dass trotz Operation die Leute doch bald nach der Operation sterben, ist deswegen nicht erlaubt und wenn gemacht, grundfalsch, weil ja unsere schönsten Fälle, nämlich diejenigen, die ohne Recidiv noch leben, hier nicht mitgerechnet sind.

Curve VI. Es kommen hier in Rechnung 207 Carcinome und 54 Sarkome und Cystosarkome. Die Curve will demonstriren, in welchen Lebensjahren und wie viele Pat. auf die Lustra vertheilt, zur Operation kamen. Die ausgezogene Linie befasst sich mit den Carcinomen, die punktirte mit den Sarkomen und Cystosarkomen.

Diese Curve ist ohne Erklärung verständlich und demonstrirt in der ausgezogenen Curve, in welchen Lebensjahren die betreffenden Pat. mit Carc. zur Aufnahme resp. zur Operation kamen, d. h. in welchen Jahren, so dürfen wir schliessen, die bösartigen Tumoren am häufigsten und seltensten vorkommen und die punktirte Linie die gleichen Verhältnisse für die Sarkome und Cystosarkome.

Instructiver und von grösserem Werthe wäre vielmehr eine Curve, die uns angeben würde, in welchen Jahren die bösartigen Tumoren auftreten. Es konnte eine solche leider nicht hergestellt werden, da der Anfang der Neubildung bei den wenigsten Pat. mit der Sicherheit angegeben wurde, um sie zur Herstellung einer Curve verwerthen zu können.

Da die Differenzen zwischen dem ersten Beginn der Neubildung und der Operation meistens nicht in Jahre sich belaufen, so ist diese Curve auch zu relativ richtigen Schlüssen für den Beginn der bösartigen Neubildungen zu verwerthen.

Vier Fälle leben noch mit Recidiv und zwar auf die Pat. vertheilt 31, 30, 36, 72 Monate seit der Operation und waren die Pat. bei der Operation selbst schon 41, 48, 62 und 71 Jahre alt.

Wann die Recidive auftraten, wurde mit Bestimmtheit nicht angegeben. Eine Curve konnte dieser Fälle wegen nicht hergestellt werden.



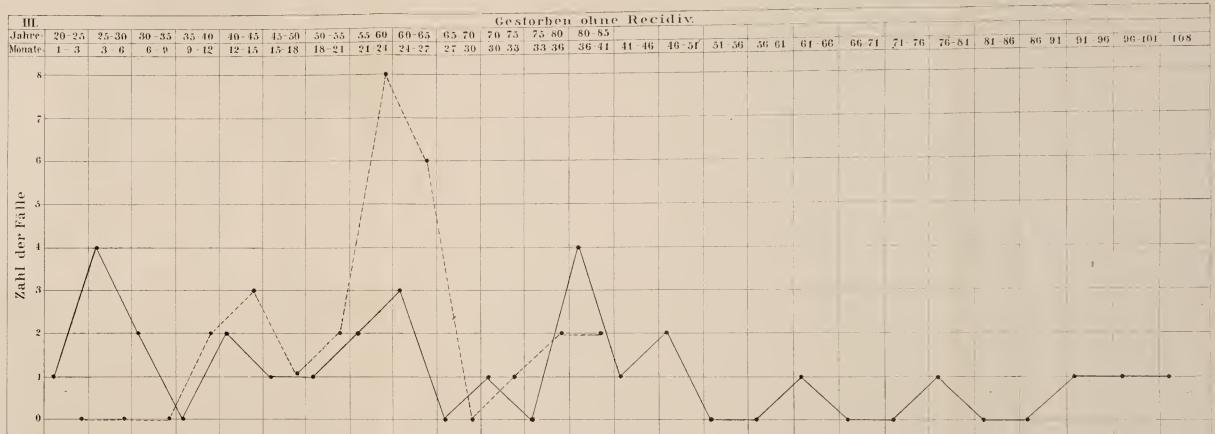

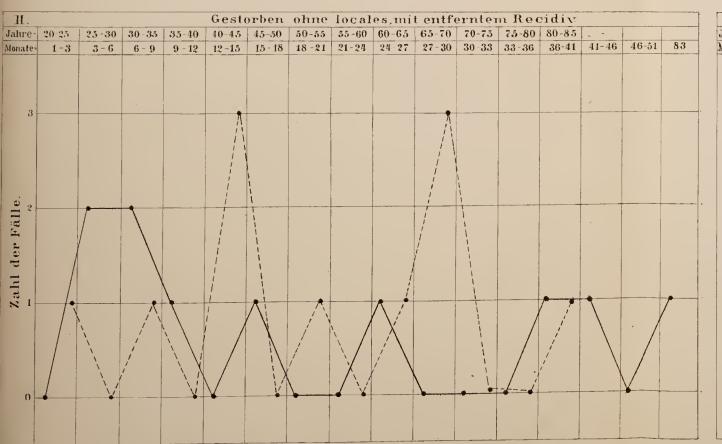

Fischer, Krebs.







V. Mortalitätscurve für diejenigen, die von der Operation geheilt wurden und bis jetzt gestorben sind.

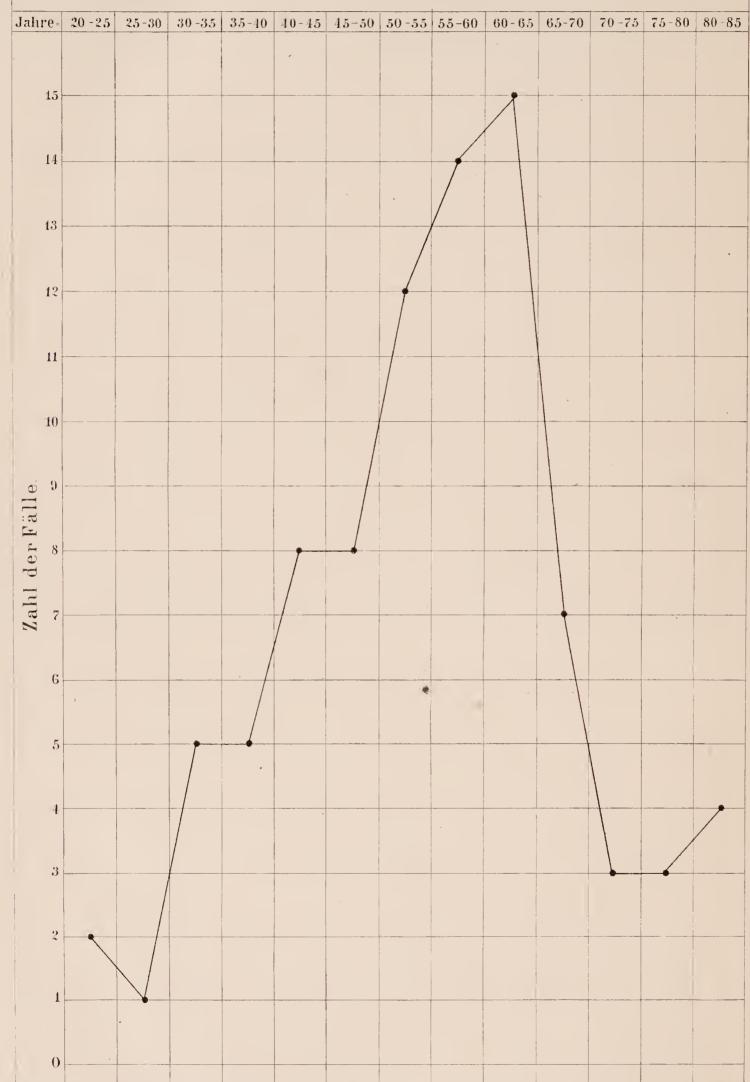

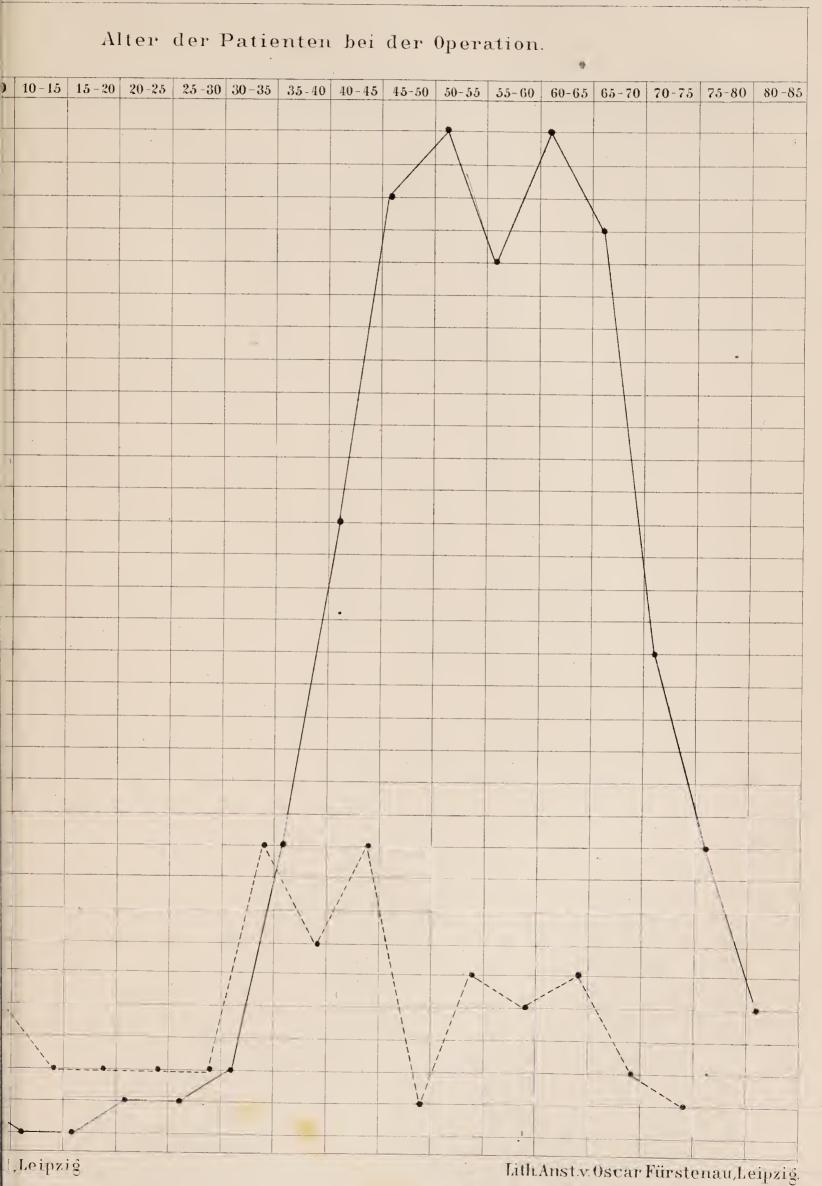





